# ener Eageblatt



Bezug: in Bofen monatlich durch Boten 5,50 zt., in den Ausgabestellen 5,25 zł, Postbezug (Pol. u. Danzig) 5,36 zł, Ausland 3 Am einschl. Boftgebühren. Ginzelnummer 0,25 zl., mit illuftr. Beilage 0,40 zl Unzeigen: im Ungeigenteil die achtgespaltene Millimeterzeile 13,5 gr, im Textteil die viergespaltene Millimeterzeile 60 gr. Sonderplay 50 % mehr. Ausland 100 % Aufschlag. — Bei höherer Gewalt, Betriebsftörung oder Arbeitsniederlegung besteht kein Anipruch auf Nachlieferung der Zeitung oder Rückzahlung des Bezugspreises



Unzeigenbedingungen: Fur das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen und Plagen und für bie Aufnahme überhaupt kann nicht Gewähr geleistet werden. — Keine haftung für Fehler infolge undeutlichen Manuftriptes. — Anschrift file Anzeigenaufträge: Rosmos Sp. z o. o., Poznań, ul. Zwierzyniecka 6. — Fernsprecher: 6823, 6275, 6105. — Redaktionelle Zuschriften sind an die "Schriftleitung des Bosener Tageblatts", Poznań, ul. Zwierzyniecta 6, zu richten. Fernsprecher 6105, 6275 — Telegrammanschrift: Tageblatt Poznań. — Postiched-Konto in Polen: Poznań Nr. 200283, in Deutschland: Breslan Nr. 6184.

Während der Geschäftsmann arbeiten seine Anzeigen. Carnegie.

Illustrierte Beilage "Die Zeit im Bild"

"Die Welt der Frau"

Tägliche Unterhaltungsbeilage "In freier Stunde"

67. Jahrgang

Sonntag, den 14. Oktober 1928

Mr. 237

# Der Weg des silbernen Schiffes.

# Die mutmaßliche Slugdauer des "Graf Zeppelin".

Renhork, 13. Oftober. (R.) Die hiesigen Meteorologen sind über den Zeithunkt, an dem der "Graf Zephelin" hier eintressen dürste, verschieden er Meinung. Einige Sachverständige meinten daraushin, daß möglicher weise starker Gegen wind in der Nähe der amerkanischen Küste den Flug verlang amen könnte, so daß die Landung erst am Sonntag abend zu erwarten wäre.

warten wäre. Berlin, 13. Oftober. (R.) Eine neue Melbung über ben Standort bes Luftschiffes "Graf Zeppelin" lie gi nicht vor. Das Luftschiff dankte dem Hapag-Dampfer "Relianct" für ein Glückwunschielegramm und teilte mit, daß es berartig mit Glückwünschen überschüttet werde, daß es ber mit Glüdwinschen überschüttet werbe, daß es ber bunffration kaum möglich fei, biefe aufgunehmen. Die Wettermelbungen vom Dzean lauten durchaus günftig. Der Leiter ber Neuhorker Wetterwarte glaubt, daß "Graf Zepelin" nur lotale Unwetter zu überwinden haben werde, daß aber Anzeichen für einen Sturm nicht vorhanden bei günftigen nord-öftlichen Winden von eine 20 Eilander in der Sturde bon etwa 20 Kilometern in ber Stunde.

Berlin, 18. Oftober. (N.) Ueber den Standort des Zeppelin-Luftschiffes ift zurzeit Neues nicht des lannt. Nach einer ameritanischen Melsdung hat das Luftschiff gegen 8,45 Uhr mehrmals dersucht, mit der Luftschiff halle bei Neusbersucht.

London, 13. Oftober. (R.) Der Amerikaflug des Luftschiffes "Graf Zeppelin" wird von der gessamten englischen Presse mit größtem Interesse Blatt schreibt, wird das das Unternehmen trot der schlechten Witterungsderhältnisse außgezeich nete Aussichen außgezeich nete Aussichen auf Erfolg habe. Der Amerikaflug des Zeppelin-Luftschiffes bestät ge die Ansicht zum als Masse undrauchdar sei, aber in Zuftschiffed das des Masse undrauchdar sei, aber in Zufunft das des Erfe und bequem ste Wittel für die Zustücklegung einer großen Entsernung delegung einer großen Entfernung in werbe. Darin liege die Bedeutung des fein werde. Darin tie gegenwärtigen Fluges.

Remport, 13. Oftober. (R.) Hier wurde eine urch Rundfunk berbreitete interkonfessionelle Un = ht sübung abgehalten, bei ber ein ftilles ebet für den Erfolg des Zeppelin-uges berrichtet wurde. Es sprachen katho-iche und protestantische Geistliche. Zum bund wurden die letzten Meldungen über den aperlauf verlesen.

Rafhington, 13. Oktober. (R.) Der Leiter des Larineamtes Warner gab bekannt, daß die lusseuge während des Anfluges und der Landung es "Graf Zeppelin" das Gebiet der Marineflug-ction Rakolikus vickt überfliegen dürfen. lon Lafeshire nicht überfliegen dürfen, iner erklärte weiter, das Publikum werde zur chigung des Luftschiffes nach Möglichkeit zu = lassen werden, doch dürfe die Besichtigung in iner Beise die Sicherheit des Luft= diffes gefährden. Dies bleibe die erste het Weise ben. Dies Bedingung für die Besichtigung.

# Ein Funtspruch "Graf Zeppelin".

Reuhorf, 13. Oftober, 12.10 Uhr. (R.) Die Funt-gion Chatham hat heute nacht 1 the mittel-tronkies. dropaifder Zeit folgenden weiteren Funfiprud "Graf Zeppelin" aufgefangen: "Wir befinden 520 Kilometer westlich von Madeira in einer höhe von 42° Metern mit einer Stundengeschwin-getter von durchschnittlich 120 Kilometern. Das botser ist gut. Hahrtrichtung Bermuda. Wir einzutreffen. Un Borb alles wohl."
Uhr Berlin, 13. Oftober, 11,45 Uhr. (R.) Um 8.30.

uhr heute früh, befand sich das Lufischiff 32 Grad nördlicher Breite und 36 Grad westlicher Länge, auf ber Breite und 36 Grad westlicher Länge, Abr heute früh, befand sich das Lusischiff 32 Grad Besonders groß ift naturgemäß das Interesse in Rabe der voraussichtlicher Breite und 36 Grad westlicher Länge, Lafehurst, wo sämtliche Hotels bereits vollstücht sich der Kahrt in Richtung auf die Bermudainseln. tom men über füllt sind. In der Lustschiffe Meldung eingegangen.

# Wo ift der Zeppelin?

Wo ift der Zeppelin?

Berlin, 12. Oktober, nachm. 3.10 Uhr. Ein neuer Standort des "Graf Zeppelin" ist jetzt bekannt geworden; danach ist das Luftschiff von einem englischen Dampfer unter 7 Grad westlicher Länge und 35 Grad nördlicher Breite gesichtet worden. Dieser Punkt liegt etwa 100 Kilometer westlich der nordwesklichen Niste von Ufrika im Aldantischen Ozean, etwa in Höße der marokanischen Stadt Larach. Danach scheint das Luftschiff von der Südtüste Spaniens zunächst die Nordwesklichen Aurs entlang gesahren zu sein und hat offenbar Kurs auf die Insell Madeira wenden Nurs auf die Insell Madeira wenden wird, um den Otw in die nach der Insell Madeira wenden wird, um den Otw in die noen Küden zu bekommen. Südlich der Azoren sollen nämlich nach den vorliegenden Bettermelbungen ötliche Winde den vorliegenden Bettermelbungen ötliche Winde Winde der har die den Insellen Insellen Insellen Sutsichsisser rechnet man damut, das das Luftschiff bei einer Normalgeschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde etwa um 5 dis 6 Uhr über Madeira seinent.

bon 100 Kilometern in der Stunde eine an.
6 Uhr über Wadeira sein wird.
Nach anderen Meldungen besteht die Wöglichkeit, daß das Luftschiff die Insel Wadeira schon erheb-

# Die Schwierigkeiten der Verftändigung mit "Graf Zeppelin".

Friedrichshafen, 13. Oftober. (R.) Wie mir erahren, beruht die falsche Auffassung über ein fahren, beruht die falsche Auftassung über ein Versagen der Funtanlage des "Graf Zeppelin" auf der Tatsache, daß alle Meldungen, die dem Auftschiff für die Presse ausgesandt wurden, verschlüsselt waren und durch irgend einen unerfärlichen Arrtum nicht entschlüsselt werden konnten, so daß man nur auf Nachrichten daw. Standortmeldungen von Schiffen usw. angewiesen war, die das Luftschiff gesehen hatten. Die Werftstation fannte zeitweilig aus den gleichen Gründen ebenfalls nicht den Standort des Luftschiffes.

# Jum Flug des "Graf Zeppelin".

Sorta, 12. Ottober. (R.) Das Luftschiff "Graf Zeppelin" hat um 22 Uhr nördlicher Zeit die zu den Azoren gehörende Insel San Miguel in einer Entfernung von 30 dis 35 Meilen passiert. Das Wetter ist regnerisch, der Sturm ist abgeflaut. Das Luftschiff hat eine Geschwindigkeit von

Berlin, 12. Oftober. (N.) Die deutsche Verssuchsanstalt der Luftsahrtstation stand gestern abend 10,25 Uhr wieder mit dem "Graf Zeppelin" in Verbindung. Der Empfang war ausge-

# Rundfunkübertragung der Empfangsfeierlichkeiten in Lakeshire.

Berlin, 13. Oftober. (R.) Bei ber Ankunft bes "Graf Zeppelin" in Amerika wird bie Berliner Suntftation versuchen, die Landung und die Emp fangsfeierlichkeiten in Lateihire von amerifanifden Runbfuntftationen auch auf ben Berliner Genber, fowie alle übrigen angeichloffenen beutichen Gen ber zu übertragen.

Renport, 13. Oftober. Nach Meldungen ber Affocietes Preß, ift das Luftichiff "Graf Zeppelin" aus ber Strede Gibraltar-Mabeira von 5 Dampfern gesichtet worden. Die Funkstation der Radio Marine Corperation in Chatham (Massachusetts hat 6,10 Uhr abend amerikanischer Zeit einen Funkspruch des "Graf Zeppelin" aufgekangen, in-dem es heißt: Das Wetter ist warm und sommer-Bir fteuern unmittelbar bie Bermubainfeln an und hoffen, falls das Wetter gut bleibt, am Sonntag vormittag Amerika zu erreichen. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit von 85 Sec-

## Amerika in Erwartung. Man erwartet

"idealstes Zeppelinwetter"

Reunork, 12. Oftober. Die amerifanische Ceffentichfeit steht, wie die "Berliner Borfengeitung"
chreibt, refilos unter dem Eindrud des Amerifaflugs des "Graf Zeppelin", hinter dem alle ande en Greigniffe in den Hintergrund treten. ten Greignisse in ven Intergrand reten. Die hiesigen Blätter überbieren sich gegenseitig mit Extra ausgaben, in denen aussuhrlich ver Flugberlauf geschildert wird. "Grentig Kost" beseichnet in einem Leitartikel den Flug des "Zeppelins" als eines der Schausprele des Jahrhunderts.

die Ankunft des "Zeppelins" vollkommen gerüftet zu sein. Die Absperrungslinie ist auf 10 Mei=len im Um kreis erweitert worden. Man rech= net nunmehr mit der

### Muffahrt van etwa 200 000 Automobilen.

van etwa 200 000 Automobilen.

Bahlreiche Filmleute sind bereits mit eigenen Flugzeugen in Lakehurst eingetroffen. Im Flugzeugehafen Lakehurst liegen viele Flugzeugehafen Lakehurst liegen viele Flugzeugen beit, die dem "Zeppelin" entgegen ereit, die dem "Zeppelin" entgegen fliegen wollen. Für Sitze in diesen Flugzeugen werden bereits Miesensummen geboten. Am Freistag tressen in Lakehurst weitere 180 Mann Marinestruppen auß Keuhort und Khiladelphia ein. Für die Besahung des "Graf Zeppelin" werden besondere Baraden bereitgehalten, während die Offiziere im Offizierskassind untergedracht werden sollen. Zu dem offiziellen Empfang des Luftschiffes haben sich bereits Marinesertrat Wilbur, die Udmirale Moffett und Latim er sowie andere hohe amerikanische Offiziere, serner der zurzeit in Neuhort weilende englische Admiral Pollod ansgemeldet.

Die Wetterwarte von Lakehurst jagt für Lake-hurst und Umgebung für Freitag, Sonnabend und Sonntag idealstes Zeppelinwetter vor-

Für die Besichtigung des "Zeppelin" wer-den täglich bestimmte Stunden seitgesetzt, und für die Besucher wied eine besondere Platisorm errichtet, die eine bequeme Besichtigung der Gondeln des Luftschiffes gestattet.

# Unwissenheit aus Neid.

Die offiziöse französische Telegraphen-Agentur "Agence Habas" berbreitete eine ihr bon der Marinepräsektur in Toulon zugezangene Meldung,

"Gin Luftichiff unbekannter Nationalität ift gesidtet worben und hat unter Kursnäberung Rich-tung nach Süben genommen." Selbstberständlich wissen biese französischen

Nachrichtenstellen gang genau, um welches Luftschiff es sich hier handelt, aber ber liebe Neid versichließt ihnen die Sprache. Sie können est nicht über sich gewinnen, der Welt zu verkünden, daß wieder einmal ein deutsches Luftschiff nach Amerika fliegt.

# Die Ozeanfahrt des Graf Zeppelin'.

Friedrichshafen, 13. Oftober. (R.) Man nimmt hier an, daß das Schiff dis zum heutigen Worgen jeit Madeira etwa 1600 Kilometer zurückgelegt hat. In dem kommenden Abschnitt des Atlantisichen Izcans, den das Luftschiff zu durchgueren hat, rechnet man hier mit zeitweiligen Stürmen. Man rechnet ferner damit, daß das Schiff jetzt in den 30. dis 50. Breitengrad weitlicher Länge gelangt. wo sich feine Dampfern seltener zu daß Funkverbindungen mit Dampfern seltener zu icheinlich gegenüber seinem gestrigen schnellen Fahrtempo furz bor der Ostfüste der Vereinigten Staaten ein Tief bei Nordisland antrifft, dem nach Süden wird ausweichen muffen. Man befürchtet, daß der "Graf Zeppelin" dann eine jchwierige Einfahrt nach Amerika hat und hält es für unwahriche inlich, daß das Schiff tatfäcklich, wie die Funkmeldung eines französischen Dampfers besagt, schon jekt 1000 Kilometer vor Dermudg ist ninnt tiefenker Bermuda ist, nimmt vielmehr an, daß eine Ber-wech ilung vorliegt und daß der "Graf Zeppe-lin" etwa 1000 Meilen davon entfernt ist. Der Funkstation der Werft war es heute nacht wiederum möglich, das Luftschiff bis in die frühen Morgen-tunden hinein zu hören. Sie konnte aber keine Positionsmeldungen von Bord erhalten, da Funfstation des "Graf Zeppelin" andauernd äußerst tarf von Bord in Anspruch genommen wird.

### Unterftühung des "Graf Zeppelin" durch Hapagichiffe.

Hamburg, 18. Cftober. (R.) Die Hamburg-Umerika-Linie hat, wie bei verschiedenen Czean-fügen, auch vor Beginn der Amerikasahrt des "Graf Zeppelin" ihre sämtlichen auf dem Atlanti-"Graf Jeppelin" ihre samtlichen auf dem Atlantischen Dzean sahrenden Schiffe aufs genaueste ansgewiesen, nach dem Luftschiff icharfe Aussich au zu halten und bei Sichtung oder bei Empiang drahtloser Rachrichten. Selbstverständlich wird dem "Graf Zeppelin" durch die Schiffe der Hapag alle Unterstützung gewährt werden. Die Funktiationen an Bord werden den dauernd heiekt zeholten Ass. (Frose den dauernd besett gehalten. Als "Gragepelin" die Fahrt antrat, befanden sich 20 bis Schiffe der Hamburg-Umerita-Linie in der Nabe der voraussichtlichen Flugroute. Bis heute früh ift aber von feinem dieser Schiffe irgend eine

# Rüdblid.

R. S. Diese Woche stand unter dem erregenden Eindruck des Streiks der Lodzer Textilarbeiter. Die Stimmung ist sehr er= regt, und mit allen Mitteln versucht die Arbeiterschaft eine Lohnerhöhung durchzudrücken, die für die Industrieunternehmungen wahrscheinlich katastrophal sein dürfte. Der Streik, der sich zunächst dadurch kennt= lich machte, als die Fabrikarbeiter die Be= triebe verließen, verschärft sich durch die ganz besonders von den Kommunisten gepredigten Parolen, einen Generalstreif zu inszenieren, der sich über alle Zweige erstreckt. Man will also nach Möglichkeit auch die Bafferwerte, die Eleftrizitätserzeugung, die Schlachthäuser, Bäckereien usw. außer Betrieb setzen, um die schärfsten Druckmittel anzuwenden. Schon in dieser Propaganda zeigt sich die kommunistische Tendenz, die Verzweiflung der Massen auf die Spitze zu treiben, um die Erregung so anzufachen, daß Saltlosigkeit und Wut aufs äußerste gesteigert werden. In dieser Atmosphäre der But, die am gewaltigsten durch den Hunger gesteigert werden fann, hofft man dann das kapitalistische Rind zu schlachten, um mit beffen Blut auch die Fahne rot gu färben. Darum ist die energische Besonnen= heit der Regierung zu begrüßen, die sich sofort ins Mittel gelegt hat und die Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den Berhandlungstisch ruft.

Wir erinnern uns der Streits in Deutsch= land, kurz nach Ausbruch des Friedens, als zwar die Speckfähne aus dem köstlich reichen Amerika durch deutsches Gebiet die Elbe entlang nach der Tschechoslowakei gingen, und als man hinter der neuen Grenze schneeweißes Brot und Butter im Ueberfluß zu taufen bekam, während die Menge 3. B. im sozialistischen Königreich Sachsen nicht genug Rübenbrot besaß, um den kleinsten Kindern den Hunger zu stillen. Damals brachen die Streits in wütendem Groll empor, und gar mancher hat dabei mit dem Lode gebüßt. Diese bittere Zeit ist ziemlich vergessen. Bolschewismus wird mit Brot vertrieben, ein gefüllter Magen, eine einigermaßen bewohnbare Stelle, wo man behaglich nach der Arbeit ruhen kann, das sind die guten daß kunkberbindungen mit Dampfern seltener zu erwarten sind. Die Wetterlage in den Vereinigten Staaten ist augenblicklich so, daß das Schiff wahr- Lage des polnischen Staates nicht, und wir Lage des polnischen Staates nicht, und wir wissen, daß solche Ausbrüche nur in höchster Berzweiflung möglich sind, denn die Leidensfähigkeit des polnischen Arbeiters überschreitet westeuropäische Begriffe. Um jo gefährlicher sehen wir daher die Lage in Lodz an — und nur Besonnenheit fann hier lindern, mährend die Kraftprobe zu traurigen Enttäuschungen führen könnte. Wir wünschen beiden Parteien die nötige Umsicht und die klare Zuversicht, auf dem Wege der wohlwollenden Prüfung eine Einigung zustande zu bringen.

Daß in dieser Zeit nun, da die Erregung so groß und die Hilfe so wenig nahe ist, der Westmarkenverein seine Fahne entrollt, um mit stumpsem Haß eine antideutsche Propaganda zu treiben, halten wir darum im Staatsinteresse nicht für glücklich. Aber in dieser Beziehung hat sich dieser Verein immer die ungünstigsten Augenblicke aus= gesucht. Es ist so bequem, erregte Gemüter noch erregter zu machen, aber es ist ebenso gefährlich. Wenn der Sturm angefacht wird, so darf man sich nachher nicht wundern, wenn er zum Orfan anwächst und dann auch die eigene Sutte nicht mehr ichont. Auch die Okazisten kochen schließlich nur mit Feuer, und der Trank, den fie brauen, er wird dadurch ungeniegbar, weil lich nicht gern jeder Genießer den Schnabel

verbrennt. Wir haben die Kundgebung in Thorn und Warschau gelesen, und wir haben gesehen, wie man Geschichte biegen tann, wenn man nur die notwendige Gabe der Berdrehungskunst besitzt. Wie tapfer klangen die Fansaren aus Warschau bis an unseren so ruhig bahinssiehen sieht, so mag das ein lobens- konsulat hat man bislang noch fein er Konsulat hat man bislang noch fein er Aer Archive der Warschau besten gehen wir doch, krijkenden School der Verbrechte de frischendes Ständchen gebracht, aber das ist fein Beweis für die mangelnde Gesangsfunst unserer Posener Freunde, die sich nicht schenen würden, auch von einer deutschen "hakatistischen" Zeitung Gelder anzunehmen, um ihre Kasse in einen flüssi= geren Zustand zu versetzen. Ober warum hätte man wohl sonst eine Entschädigung von 7000 Zfoty in dem zuletzt gegen uns geführten Prozeß von uns verlangt? Nun die großen Tage vorübergezogen sind, er= städten. Neutomischel und Czarnikau werden ebenso beglückt wie Pinne und Murowanna Goslin. Die Volksseele tocht — aber wie gesagt, tochende Speisen genießt man nicht gern. Es fragt sich nur, ob sie noch genießbar sind, wenn sie die nötige Abfühlung erfahren. Wir wollen uns darüber den Kopf nicht zerbrechen und unsere Landsleute vom anderen Lager mit ihrem ofazistischen Göttertrank in Ruhe lassen. Ihre Wege sind nicht unsere Wege und ihre Ziele erschüttern uns nicht. Um somehr freuen wir uns, daß man einem Pazifisten aus Breslau (Försterscher Richetung, wie der "Aurjer Poznansti" glückstrahlend erzählt) gestattet hat, in deuts icher Sprache in einem erlesenen polnischen Kreise seine Ideen vorzutragen. haben mit dem Försterschen Bazifismus nicht viel im Sinn, benn bazu haben wir ihn und seine töstliche "Menschheit" in zu guter Erinnerung. Wir stehen darum auch diesen deutschen Pazifisten mit einer gewissen Stepsis gegenüber, benn nach den Erfahrungen der letten Jahre haben wir gesehen, daß dieser deutsche, bis zur Gelbstzerfleischung gehende Bazifismus, das eigene Bolf zum Berbrecher stempelt, mahrend es auch den böswilligsten Sag der anderen Seite nicht zu sehen vermag. Wir freuen uns, daß selbst der "Kurjer Po-znansti" diesen deutschen Pazifisten Pro-fessor Hoffmann begrüßt, aber wir sehen darin nicht etwa ein gutes Zeichen für seinen guten Willen, sondern wir vermuten (die Erfahrung hat uns klug gemacht), daß hinter des Kurjers Lobeslied meist ein dunkles, eigennühiges Ziel steht. Denn wie kommt es denn, daß dieser Pazifist aus Breslau mit freundlichen Worten begrüßt wird, während der bekannte deutsche Missionar im vergangenen Jahre auf dem internationalen Katholikenkongreß mit den übelsten Schimpfworten bedacht worden ift, obwohl sein "Berbrechen" nur darin bestand, deutsch zu reden. Denn er hatte nur zu rein kirchlichen Fragen gesprochen. Seute seben wir fogar ben Ge= neral Haller im Evangel. Bereinshaus. Wahrlich, die Bersöhnung hat gar "mächtige Fortschritte gemacht" — wenn nur nicht das Dokument selber, die polnische chauvinistische Zeitung, bliebe, die am lieb-sten alle Deutschen vom Eroboden vertilgt seben möchte. Mit den anderen Blättern, Die gleichen Geiftes find, wollen wir uns hier nicht beschäftigen, denn wir sind mit der Zeit zurückhaltender geworden — und wir meinen, daß es besser ift, vorsichtig umherzuspähen, als wieder unvermittelt irgendwo einen Fußtritt einzuheimsen. Und hier fühlt man sich start — der Fußtritt dem franken Löwen gegeben, er hat dem Esel immer viel Spaß gemacht.

In Ploct ist der Mariawitenprozes zu Ende gegangen. Kowalsti hat 4 Jahre Besserungsanstalt (sprich Zuchthaus) erhalten, und ein Teil der Strasse siel unter die Amnestie. Er wird das Urteil nicht annehmen, sondern Berufung einlegen, und wahrscheinlich wird eine Zeit vergehen, bis ein abschließendes Urteil vorliegt. Wir wollen auch heute noch nicht zu dem Prozeß selber Stellung nehmen, sondern abwarten, bis die Zeit ruhiger und die Seele friedlicher ist. Uns scheint freilich, daß dieser große Prozeß nicht das erbracht hat, was uns die polnische Presse vorzureden vers suchte, und wir fonnten das Wort Mephistos über dies Blatt der Geschichte schreiben, jenes Wort, das im Kaust steht, bevor der Chor der Geligen zu singen beginnt: "Ein großer Auswand schmählich ist verten

und wir wollen hoffen, daß man das Rot am himmel nicht etwa versehentlich mit der Morgenröte nur verwechselt hat. Denn wenn man feinen richtigen Kompag besitzt, und, wie die Auguren lächelnd versichern, soll das schon vorgekommen sein, kann es geschehen, daß man an trüben Tagen be-sonders nicht weiß, wo Osten und Westen sonders nicht weiß, wo Osten und Westen Unsere heißen Wünsche gehen mit, und ist. Die Auswirkungen dieser Dinge wer- unsere Augen füllen sich mit den lösenden den wir wahrscheinlich bei der kommenden Tränen der Freude. Trot allem und alles Seimsession erleben, falls nicht auch dieser dem . . .

daß unser deutsches Bolkstum zwar besiegt, aber nicht unfähig gemacht werden konnte. Wir fühlen neuen Lebensmut durch unsere Abern rinnen, und unsere heißen Wünsche folgen dem silbernen Schiff, das so stolz unter dem brausenden Geläut der Rirchen gloden seinen Weg über ben Ozean nimmt

# Der Streif in Cod3.

Streifversammlungen — Ein verschärfter Streitbefchluß. — Das hungergespenft.

(Telegramm unferes Barichauer Berichterftatters.)

Die Tegtilarbeiter in Lobs haben gestern den verhängnisvollen Beschluß gefaßt, ben Streik auch auf die städt is chen Betriebe auszudehanen. In Lodz selbst und in den Bororten fanden eine Menge von Versammlungen statt, zu denen eine Meige von Rednern aus Warschau hereibergekommen waren. Aber auch sämtliche Lodzer Redner der Sozialisten, der Autionalen Arbeiterpartei und der Christlich-Demokraten waren mobil gemacht worden. Die Bersammlungen verliefen fast ausnahmslos in aller Auhe. Lediglich die Bersammlung die in einem Kinve Lediglich die Berfammlung, die in einem Rino. theater abgehalten wurbe, verlief ft ur mt-der, benn hier verfucte ber tommuniftifche icher, benn hier versuchte ber kommunistische Abg. Bittner ein schärferes Element in ben Streik hineinzutragen, was auf ben Wiberstanb ber Berfammlung ftich, weshalbes zu lebhaften und ftürmischen Leukerungen kam. Schließlich wurde Bittner aus dem Saal gedrängt, und er versuchte dann, unter freiem himmel auf eigene Faust eine kommuni-stische Bersammlung abzuhalten, wurde aber hieran von der Polizei gehindert.

Auch ein erneuter Bersuch Bittners wurde durch das Dazwischentreten der Polizei zum Scheitern gebracht. Auf sämtlichen Bersammlungen wurde ein gleichlautender Beschluß gefaßt, wonach die Arbeiter es als Heraussorberung von seine Bun seiten der Industriellen erklären, weil sie bie Forberungen ber Arbeiter gurüd- tes ben Streifenben Nahrungsmittel gi wie jem. Ferner wirb erklärt, baß in Anbetracht ber hungerlühne bie 5prozentige Lohnzulage vermeiben.

Baricau, 13. Oftober.
Die Textilarbeiter in Lod's haben gestern den erhängnisvollen Beschluß gesaßt, den Streif auch uf die striften Betriebe au zaudehen gestern den ung ihrer Bertreter, auf Anerkens ung die Modzschluß gesaßt, den Streif auch ung ihrer Bertreter, auf Bezahlung en. In Lodz selbst und in den Bororten fanden nie Menge von Bersammlungen statt, zu denen ne Reihe von Rednern aus Warschau herz bergekommen waren. Aber auch sämtliche Lodzer bersekommen waren. Aber auch sämtliche Lodzer verichoben morben fei.

verich oben worden sei.
In später Abendstunde kam bann der schwer-wiegende Beschluß, den Streik auch auf die städtischen Betriebe auszubehnen, und zwar auf die Krankenkassen, die Trambahn und die Krankenkassen, die Trambahn und die Easanstalten. Bon dem Streif sollen ausgenommen werden die soziale Fürsorge, die Spitäler und wahresche Fürsorge, die Spitäler und wahresche Elekung den die Auch die Elektrizitätswerke. Wenn Lodz der Gaslieferung beraubt ist spodirfte dies nicht nur für die weit verzweigte Beleuchtung, sondern auch sür die Hern, in denen mit Was gekocht wird. Das die Streikfassen allenstande wären, einem längeren Streik standanalten, scheint ganz un möglich. Es werden deshalb im ganzen Lande bei den Gewerkschaften Gelder den im ganzen Lande per den Gewerrichaften Gelder zur Unterstügung der Streikenden gesammelt, und der Magistrat der Stadt Lodz, in dem die Sozialisten die Mehrheit haben, wird sich wahrscheinlich ent-schließen müssen, bei län gerer Daner der Streiz-kes den Streikenden Nahrungsmittel zu-

# Der Prozeß gegen Dudet vertagt.

Die Zeugenvernehmung.

Der "Oberschl. Aurier" berichtet: Nach 26 Monaten, die seit dem ersten Urteil gegen das Borstandsmitglied des Deutschen Bolksbundes, Schulrat a. D. Du dek bergangen sind, hat am Donnerstag, wie bereits berichtet, die Nedissionsberhandlung vor der zweiten Strafkammer begonnen. Den Vorsitz führte wie im ersten Prozeh auch diesmal Gerichtsdirektor Z dan kieswicz, unterstützt von dem Berufsrichter Z dan kieswicz, unterstützt von dem Berufsrichter Z dan kieswicze, Die Anklage berg let fi und drei Geschworenen. Die Anklage ber-trat diesmal Staatsanwalt Piechowit, während die Berteidigung in Händen des bekannten Abgeordneten Dr. Liebermann- Warschau Abgeordneten Dr. Liebermann. Warschau und Rechtsanwalt Dr. Bah. Kattowis lag. Unter den 16 Zeugen und Sachverständigen sieht man bekannte Gesichter, die in vielen politischen Prozessessen eine Kolle spielten, wie Kapitän Zhich on Zessen eine Kolle spielten, wie Kapitän Zhich on Zauptmann Lis und auch den Sesumarschall Wolnh, sowie zwei weitere Abgeordnete des Schlessischen Seim. Letztere sollen als Mitalieder der Geschäftsordnungskommission bekunden, daß eine ähnliche Anklage wie gegen Schulrat Dudek gegen den Schäftskihrer des Deutschen Bolksbundes Ulitz faft zu gleicher Zeit erhoben murde und daß die Geschäftsordnungskommission die Ausstlieferung des Abg. Ulis s. Zt. ablehnte, weil sie zu der Einsicht gekommen war, daß es sich dei den Dokumenten, auf die sich die Anklage stützte, sieferung des Alba. Alis i. Al. ablehnte, went sie zu der Einsicht gekommen war, das es ind bei den Dokumenken, auf die dich die Anklage fülkte, um Fälschungen hangen handeln konnte. Die näheren Busammenhänge können bezreislicherweise nicht erörtert werden, da ja die Verhandlung unter Ausschliche der Deffentlichkeit gesührt wurde, immerhin dürsten die Ausstagen dieser Zeugen zur Charafteristerung der Zusammenhänge beitragen. Bon den Belastungszeugen sehlte zunächt Piela wist inn der meinere Zeugen, so das der Gerichtsvorsitzende zunächt einmal feststellen muste, ob diese wichtigen Zeugen zur Verhandlung unbedingt herbeigeholt werden zur Verhandlung unbedingt herbeigeholt werden fönnen, weshalb eine kleine Pause einstrat. Nachdem aber inzwischen einige Zeugen eingetrossen und auch die Gewisheit borhanden war, das der Zeuge Vielawist zur Verhandlung erscheinen werde, eröffnete der Vorsitzende nach der üblichen Ermahnung der Beugen die Verhandlung mit der Feistellung der Versichtellung der Versichtellung der Bengen die Verhandlung nut der Keinkellung det Personalien des Angestagten und Verlesung der Anstageschrift. Der Angestagte wird beichuldigt, am 10. Oftober 1925 vorsätzlich bewirft zu haben, daß Rachrichten über die Stärke der Craanisation zur Vorbereitung der Reierven und über den Versschung der Reierven und über den Versschung der Polntschen Militärnachrichtens dienstes, also Nachrichten, welche im Interesse der Landesverreidigung geheim gehatien werden nutze wirter Erfahrbung der Sicherheit des Staates

fpruch gegen die Oeffentlichkeit der Verhandlung im Staatsinteresse. Der Gerichthof beschloß hier-auf den Ausschluß der Dessertlich keichloß hier-auf den Ausschluß der Dessertlich keit. Der Saal wurde von den Zuhörern und der Presse geräumt und es wurde mit den Zeugenvernehmun-gen begonnen. Bis 2 Uhr mittag war ungefähr die Hälfte der Zeugen bernommen und nach einer zweistündigen Mittagspause wurde die Verhand-lung um 4 Uhr fortgesett. Bis 7 Uhr abends waren alse Zeugen vernommen und nachdem auch waren alle Zeugen vernommen und nachdem auch noch die graphologischen und militärischen Sachberftändigen gehört worden waren, wurde die Berbandlung gegen ½9 Uhr wegen Ladung eines noch wichtigen Zeugen und wegen Beschaffung von Altenmaterial, das dur Charafterisierung des Hauptbelastungszeugen Pielawsteilierung des Hauptbelastungszeugen Pielawsteilierung des Hitte bestraft ist, auf Connadend ½10 Uhr vertagt. Vielawste gegen die Geschrifte Perseitz beginn der ameite Prozek gegen die Gesch

Freitag begann der zweite Prozest gegen die Gesichäftsführerin Frl. Ern st und mehrere Mitsglieder des Deutschen Bolksbundes, über den wir vie Oeffentlichfeit unterrichten können, da er nicht unter Ausschluß der Oeffentlichkeit geführt wird.

# Herr Devey und der "Aurjer Poznanffi".

Eine Unterredung.

Der Kinangbergier Deben hat dem "Kurjer Bosnanski" eine Unterredung über die finansielle und wirtschaftliche Lage Bolens gewährt. Auf die Krage über die Möglichkeiten für die Erlangung neuer Anleihen in Amerika gab Serr Deveh zur Antwort, daß Amerika leine Kapitalien in solchen Ländern investiere, die wirtschaftlich in einer Nerfellung mören wir in ieine Kapitalien in solchen Ländern investiere, die wirtschaftlich in guter Versassung wären, und in denen die Anleihen rentabel sind. So kommen sortwährend amerikanische Tinanzleute nach Poele n. um die Möglichkeiten für die Unterbringung den Kapitalien in Polen zu prüfen. Lekanntlich würden von amerikanischen, engelischen und französischen Wankaruppen gegenwärtig Anleiheberhandlungen mit Polen gestührt. Gerr Deven nimmt an daß in Aukunft die Möglichkeiten für solche Tranzaktionen immer größer werden könnten. Ihr Zustandekommen hinge von einer genauen Erörterung der Einzelheiten ab, besonders davon, dir welche Zweck bie betreffenden Kredite verwandt werden, und welche Gewinne sie abwerfen. Die wirtschaftliche Lage 

# Die Beamten beim Ministerpräsidenten.

Warichau, 13. Oftober. (Gig. Telegr.) Warschau, 13. Ottober. (Sig. Telegr.)
Gestern enwsing Ministerpräsident Barteleine Delegation der staatlichen Beamten und Angestellten, die ihm ihre Wünsche vorlegten. Dies Wünsche beziehen sich zunächst vor allen Dingen auf eine höhere Bezahlung, und zwar wünschten die Telegierten. daß die Gehälter bis zum realen Wert der Gehälter vom Jahre 1925 erhöht werden. Die Angestellten verlangten eine einmalige Julage im Berte der ihnen nicht bezahlten diesjährigen Wohnungszulagen, eine Revision der gegenwärtigen Besamtenordnung und eine Stabilister ung im Anstellungsberhältnis. Ministerpräsident Bartel seite in längeren Ausführungen die augenblickliche Lage des Budgets auseeinander und erflärte, daß es ganz unmöglich sei, rungen die augenblickliche Lage des Budgets ausseinander und erklärte, daß es gang unmöglich seiher die gegenwärtigen 15 Prozent der Julage hinauszugehen, da schon eine ganze Keihe von Investierungen unterbleiben mußte. Die Regierung werde sich die größte Mühe geben und schen, ob es möglich sei, eine einmalige Ausgleichssulage erfolgen zu lassen. Der Minister gab auch zu, daß es nötig sei, endlich eine Stabilisierung in dem Anstellungsverhältnis eintreten zu lassen, und ebenso entgegenkommend zeigte sich Bartel hinsichtlich der Beamtenord nung.

# Cloyd George über die Rheinlandräumung.

Deutschland ift abgerüftet.

London, 13. Oftober. (R.) Ueber die Rhein-London, 18. Oftober. (R.) Ueber die Rhein-landsbeseigung hat sich der frühere englische Wints-sterpräsiehent Lloyd George gestern abend bei einer öfsenklichen Kundgebung geäußert, die den Abschluß des Karteitags der englis schen liberalen Oppositionsparte bildet. Nach den jetzt vorliegenden ausschührlichen Berichten über diese Kede bezeichnete Lloyd George die Fortdauer der Rheinlandbesetzung nach Erfüllung der beutschen Berpflichtungen als Ber-letzung eines seierlichen Bertrages. Deutschland habe alle seine Abrüstungsverpflichtungen sowohl dem Auchst aben wie dem Geiste nach er habe alle seine Abrüstungsverpflechtungen sowoodem Buch staden wie dem Geiste nach er füllt. Die auswärtige Politik der englischen Megierung bringt den Frieden der Welt in Gefahr. Das englisch-französische Flottenabsommen sei das verhäng nis vollste Ereignisseit dem Kriege. Das Abkommen sei gegen die Bereinigten Staaten gerichtet und sei des halb heller Wahnssichen Reserven habe Englanden Französischen Mittarischen Neserven habe Englanden Französischen Mittarischen nach ausgehen. ausgebildeten militärtschen Reserven habe Englanden französischen Wünschen nachgegeben, wödurch der Friede besonders bedrod werde. Die Rüstungen schritten immer weiter vorwärts, daß man an die Abrüstung herangehe, seintwahr. Frankreich, die Tschechossowakei und Polen, sowie die übrigen Berbündeten Frankreichs, könnten bei einem Kriege gut 8 Millionen Manins Feld stellen. Llopd George bezeichnete es als völlig und illig, von deutschen Reserven zu sprechen, die mit jenen Frankreichs verglichen werden, die mit jenen Frankreichs verglichen werden fönnten. werben konnten.

Macdonald in Prag.

Brag, 13. Oftober. (R.) Dit bem Bienet Schnellzug traf in ber vergangenen Racht ber ehe malige Premierminister und Führer der Labout Barth, Macdonald, in Begleitung des Unter-hausmitglieds Oswald Mosley und bessen Ge-mahlin ein. Am Bahnhof hatten sich zu seiner Begrüffung Bertreter bes Außenminiftertums und ber fosialbemofratifchen Bartet eingefunden.

### Tages = Spiegel.

Gestern abend wurden durch einen Zugzusam-menstoß in einem Tunnel des Queenstreet-Bahr-hofs in Glasgow 50 Personen verletzt, ein Maniwurde getötet.

In einer Wahlversammlung in Kolmar wurde der soziasistische Abgeordnete Grumbach von jungen Leuten angezriffen und übel zugerichtet.

Der Erzbischof von Strafburg erhielt vom Papi und dem Kardinalstaatssekretär en Schreiben, in dem sein Hirtenbrief und sein Brief an die Gest lichkeit des Elfaß gebilligt werden.

Ein dem Pressedienst des Quai d'Orsan zuge teilter Uttaché soll in die Angelegenheit des amerikanischen Journalisten Horan, der auch einen Anspang zu dem Flottenabkommen erhalten hat, verswickelt sein.

Lloyd George richtete in einer Rede auf det Tagung der liberalen Partei in Yarmouch heftigkungriffe auf die Außenpolitif der englischen Registrung und befonders gegen Lord Cushendun, den eine "ausgestopfte und aufgezogene Figur" nannte die nur die Witteilungen wiederhole, die in sein Erammophon gesetzt werden.

# Worüber die polnische Presse schreibt.

"Danziger Trinfsprüche". — Export oder Ausverkauf? — Das Problem des "billigen Arbeiters" in Polen. — Zum Mariawiten-Prozeß. — Apathie im jüdischen Sejmtlub. — Schädlichkeit der Demokratie. — "Bertreibung der Moral aus dem Strafgesek".

Allerseits ist man freudig gestimmt und gerührt innen, dag der Berkauf von allem, nicht nur was im Lande über die polmisch-Danziger Versöhnung. Man denste: sahrelang haben sich Gerr Straß burger liarbe Zoden Stand von über einer Milstarbe Zoden sich Gerr Straß burger liarbe Zoden sich erreicht hat, die Sölle heiß gemacht. Das einzig ausst. Man hat sogar die polmischen Journalisten gerte Export sein. So hört man denn allers ist der Standpunkt der Sowjets. Es handelt wurde bei diesem Beigen Zoden, um ihnen zu zeigen: Schaut, werden seiner der geste sigt der Gerbandpunkt der Sowjets. Es handelt wurde bei diesem Beigen Zoden, um ehre der der geste sigt der Standpunkt der Sowjets. Es handelt wurde bei diesem Beigen Zoden, und diesem geste Schaut, werden der Gerbandpunkt der Sowjets. wurde bei diesem Besuch viel gesprochen, noch mehr gegessen und getrunken. Und dabei ist den Herren von der Presse die Eingebung zur "Berfertigung" von sehr langen Artikeln gekommen, in denen biel mehr gesagt wird, als eigentlich gut und gesund ware. Man jollte doch diesen "Gottesfrieden" lieber nicht so viel bekrächzen, damit er am Ende

nicht vorzeitig in die Brüche geht. Polt da zum Beispiel der "Nasz Krzegląb" in einer Korrespondenz aus Danzig die alten Wasken aus der Gespensterkammer und will uns liebeboll daran erinnern, wie schrecklich doch diese Zeiten waren, als die "Danziger Nationalisten, vergafft in Berliner Revisionspläne, sich psycholosaisch der wirtschaftlichen Wirklichkeit nicht anzupassen vermochten, die auf eine Abhängigkeit der Danziger Wirtschaft vom polnischen Hinterlande

ummer deutlicher hinwies!

Doch man muß gerecht sein, und weil die Nationalisten aller Nationen alle einen Teufel wert sind, so braucht der "Nasz Arzeglad" auch die volnische Spezies derselben nicht zu schonen. Auch sie bekommen ihr Teil ab. Wir lesen schwarz auf weiß: "Die polnischen Nationalisten haben eine wilde und sinnlichen Nationalisten haben eine beiß: "Die polnischen Nationalisten haben eine wilde und sinnlose Setze gegen Danzig betrieben (Und manchmal nicht nur sie allein, wenn man an Thuguit denft! Med.) und verstiegen sich öfters sogar zu Drohungen, die ohne offensichtliche Bergewaltigung des Bersailler Bertrages nicht durchführbar wären. Es muß leider festgestellt werden, daß sogar manche Würdensträger auß dem Regierungslager sich in bezug auf Danzig keine besonderen Jügel auf egten, bergessend, daß sie mit eigenen Handen den Boden untergraben, auf dem die Bariser Konvention aufgebaut ist."

Bariser Konvention aufgebaut ist."

Doch dies alles war einmal. Man könnte fast denken, daß sich alles im eitel Wohlgefallen aufgebilt hat. Doch da gefällt dem "Dziennik Boznansti" schon wieder etwas nicht. Man staunt, ist das nicht seines Blatt, welches als erstes in den Berschhnungstaumel hineingestürzt ist und sich sogar zur Gerausgabe einer Danziger Sondernummer hinreisen ließ? Za, der Wahn war kuzz, die Beu beginnt. Minister Straßburger sagte bei einem Trinkspruch, daß Kolen nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die kulturellen Interessen Danzigs anerkennt und unterstützen will. Kräsident Sahm hat aber in seiner Erwis will. Bräsident Sahm hat aber in seiner Erwiwill. Krappent Sahm hat aber in seiner Erwisberung bergessen zu betonen, das Danzig dasselbe mit seinen polnischen Bürgern tin will. Dadurch ist dem "Dzienmik Koznański" zusolge der ganze Danzig-polnische Frieden hinter ein Fragezeichen seiselt. Natürlich ist Danzig schuld, denn "die Insprache des Präsischenten Sahm scheint darauf hinzuweisen, daß die günftige Entwicklung der polnisch-Danziger Beziehungen noch mancher lieberraschung außgesetzt sein wird. Die Danz de Tanziger Beziehungen noch mancher lieberraschung ausgesetzt sein wird . Die Danster Trinksprüche haben keine ausreichende Kläster

tung der Lage gebracht". Also Danzig und Polen sind doch noch nicht mit-einander im reinen? Es ist also doch noch etwas aufzuklären. Nächstens wird sich Herr Schm aufzuklären. Nächstens wird sich Dett Sambleine Ansprachen von den Redakteuren des "Dzientif Poznachsti" diktieren lassen.

Seit einigen Monaten wird ung mit der

wegen: Export, Cyport! Doch nicht allen ift dieses sich aber gerade darum, daß wir in bezug auf den Wortes Bedeutung klar, die nach einem Export Export nicht den Weg Sowjet-Nuklands beidret-

um jeden Breis rufen. Zu diesen oft sehr laienhaft anmutenden Stim-men nimmt der "Kurjer Holski" in folgenden Be-

merkungen Stellung:
"Seit einigen Wonaten durchleben wir einen regelrechten Export fimmel. Sine ganze Menze von Leuten, die bei uns über Export sprechen und schreiben, wissen überhaupt nicht, was eigentlich Export ist. Es scheint ihnen, daß der Verkauf von allem, nicht nur was im Lande

Export nicht den Weg Somjet-Auflands beschret-ten, so wie wir in bezug auf den Etatismus die weite Stelle nach Sowjetrußland eingenommen haben. Sowjet-Rußland predigt und verwirflicht den Export um jeden Preis. Es ist dort alles leich, um welchen Preis im Berhältnis zu den Testehungskossen man die Ware sos wird. Haupijache ist, daß sie nach dem Auslande könnnt und
daß fremde Valuten in den Staatsschatzgelangen. Es ist unnötig, hinzuzufügen, wie zweck- und sinnlos eine solche
Wirtschaft ist.

Der Export ist feine so leichte und unfomplizierte Sache. Dem Export muß die ganze Produktion im Inlande angepaßt werden. In dieser Richbung sehlt es bei uns noch an sehr vielen Din-Einen Export kann man nicht von einem Monat auf den anderen hervorzaubern. Die Ersoberung fremder Absahmärkte kann man nicht aus

dem Stegreif durchführen.

Der Lodzer Textilstreik hat die Aufmerkamkeit der polnischen Presse von neuem aufdas Arbeiterproblem gelenkt. Während die Arbeiterblätter aus Parteirücksichten von einer Ausnutzung des Arbeiters durch den Rapitalismussprechen, versuchen Volkswirtschaftler dem Problem der niedrigen Arbeiterlöhne in Bolen vom nationalwirtschaftlichen Standpunkt aus näher zu kommen. Interessant und nicht unrecht ist die Behauptung des "Kurjer Polifi", daß eben die niedrigen Arbeiterlöhne der polnischen Industrie überhaupt nur ermöglichen.
"Abgesehen von historischen Gründen — lesen wir —, hat die polnische Industrie infolge un-

"Abgeschen von historischen Gründen — lesen wir —, hat die polnische Industrie infolge unzünstiger nabürlicher Bedingungen vor der ausländischen Konturrenz durch Drückung der Arbeiterlöhne Schutz suchen missen. Dies wurde ihr allerdings durch die allgemeine Verarmung des Landes und das de scheidene Verarmung des Landes und das de scheidene Verarmung des Landes und das de scheidene Verermung des Landes und das de scheiden Arbeiters er steichtert. Die wichtigken Industriezweige in Volen entsbehren überhaupt der Nohstoffe im Intande, wie z. B. die Tertilindustrie. Oder sie verlieren die inländische Rohltofscherung nach und nach wie die Zink- und Bleiindustrie. Die Lage wird noch durch die weite, durchschnittlich 600 Kilometer betragende Entsernung von den Hässen und den Mangel an günstigen Binnen-Basserwegen verschlimmert. Noch bedeutender ist die Entsernung von den öftlichen, nördlichen und südösstichen Abzarben. Dazu kommt noch der Konturrenzkamps mit der auf polnischen Wärten pudopflichen Abjahmarken. Dazi dommi noch der Konfurrenzkampf mit der auf polnischen Märken gut eingeführten deutschen und österreichischen Industrie und die Notwendigkeit einer völlig en Um stellung der Produktion, die Folgen der Juflation und der teilweisen oder gänzlichen Vernichtung der Produktionsstätten. Unter diesen Umständen kann man verstehen, daß die polnische

# Kummer und Sorgen.

Ein großer Mann für fleine Gefchäfte. - Der Kotain-Graf. -Spike der Gemeinheit.

Ein bedeutender Volkswirtschaftler hat die These utensilien und einer großen, in Gold gepreßten ufgestellt, daß der kluge Mann vor allem den Grasenkrone darauf als Berlovungsgeschenk. aufgestellt, daß der kluge Mann vor allem den wesentlichen und allgemeinen Bedarf der mensch-lichen Gesellschaft ergründet, um darauf die Grundseines künftigen Kapitals zu bauen.

Diesen Erundsat beherzigte Herr Tomas Jaset aus Warschau, der zwar keinen bestimmten Beruf, aber dafür einen Kopf von Plane hatte. Vis zum Experiment ift da nur ein Schritt.

Er stellte sich eines Tages an die Kreuzung der belebtesten Straße seiner Baterstadt, der Aleje Berozalimste und der Marsäukowska-Straße, was zum Beispiel nach Berlin übersetz Sche Friedrichend Leipziger Straße bedeuten würde. Er studierte seinem Plan gemäß den wesenklichten Pedarfseiner Wibbürger, wobei er jedoch, wie sich später herausstellen wird, Bedarf mit Bedürfnis verswechselbe.

Doch was stellte Tomasz Jasit fest? Es fiel ihm auf, daß die Mehrzahl der Paffanten, und zwar beiderlei Geschlechts, einem im Didficht der Sträuder gelegenen Säuschen zusteuerte, eilig, fast fieberhaft. Langsam, mit erheiterten Wienen, samen sie dann zurück, um ihrer Wege zu gehen.

Jajit begriff. Das faum die Erundlage zu feinem Kapital werden. Die im Auslande verbreitete Ansicht von Nawischer Tatlosiafeit Lügen strasend, ging er sosort ans Wert, das heißt er stellte sich vor das Hauschen und hielt jeden Besucher an:

"Zwanzig Groschen, Berehrtester!"
Der Dickog endete mit einem rasch geflüsterten "Bitte sehr!", weil es sich doch um ein "wesent= liches" Bedürfnis handelte.

Es war ein rasches Geschäft. Die Grundlage für das künftige Kapital wuchs. Doch Tomaja Kafit hatbe einen Umstand bergessen, nämlich daß er einen neidischen Konkurrenten besaß, der von der anderen Seite des Häuschens eine niedrige, jedoch legale und vom Sohen Magistrat bewilligte Tage

So nahte das Verderben in Gestalt eines Schukmanns gar bald, und Jafit mußte die fleißig gesammelten Zwanziggroschenstücke wieden abgeben. Aber wie dem auch sei. Es zeigte sich wiederum, daß noch Geschäfte zu nrachen sind, besonders wenn die "allgemeinen Bedürfnisse" steigen

Die Lochter eines reichen Lodger Industriellen, Frl. G., wollte sich einmal im Jahre amissieren. Das ist für Willionärstöchter gewiß tein erzentri-Das ist für Millionärstöchter gewiß kein erzentrissischer Sinfall. So fuhr sie denn gegen Ende der Lajas Mann ist selbst nituell Ladesafaison borerst nach Zophot. Sie war schön, flirtete angenehm und tanzte gut. So sand sich auch bald ein Berehrerschwarm ein, in dem der Weise und hieß seiner Frau, die selbst die Graf Wittgenstein besonders brillierte. Das Weise und hieß seiner Frau, die seine Berlodung. Eine Keise zu den Eltem des Heugeschöft aus Laja Chmar Heime Berlodung. Eine Keise zu den Eltem des Jett lagt Orzech den Thm Erseln wurde verabredet, und Frl. E. eines ganz dummen Huhnes.

Beil aber der Anstand bewahrt bleiben muß, suhr der Graf auf dem Seewege nach Berlin, die Lodzerin über Kon i z. In Berlin sollte man sich in dem und dem Hotel treffen. Der Kaß war in Ordnung, es ging an der Grenze alles glatt. Doch der Koffer mit der Grafenkrone wurde ganz plötzlich Gegenstand des Interesses der Zollbeamten. Sie beklopften und betasteben ihn und stellten — oschred! — doppelte Bände fest, zwischen denen beträckliche Mengen von Kokain und Mornhium eträchtliche Mengen von Kokain und Morphium agerten.

Das war sehr unangenehm, besonders weil die Jas war jehr unangeneym, defonderen Gewahrsam nahmen. Kur moch den Papa in Lodz konnte helfen. Und dieser tatkräftige Industriennensch stellte alsbald fest, daß "Graf Wittgenstein" überbaupt kein Graf, sondern ein internationaler Kokain- und Mädchenhändler ist und seine Tochter das ahnungsloje Opfer sein sollte, das den Schmuggel über die Grenze besorgen sollte.

Schon kange gab es nicht so viel Lärm um ein Huhn, wie vor kurzem in Warschau. Zum Rab-diner Kalisch auf dem Plac Wuranowski kam Laja Chmara, hielt einen halb gerupsten Bogel weit von sich und klagte mit erschütterndem Pathos in ber Stimme:

"Nebbe, dieses Suhn ist nicht koscher, ich habe es vom Schlächter Orzech gekauft und in der Küche gehalten. Jest ist alles geschändet, meine Töpfe, gehalten. Jett ist alles ge die Teller und die Vorräte.

Der Rabbi ftand bor einem schwecklichen Dilemma. follte dieser unwürdige Schlächter bestraft en? Was soll mit dem Huhn geschehen? Welche Entschädigung soll Laja enthalten?

Tatfächlich war das Huhn ganz fatal geschlachtet. Gin Hohn und Spott auf alle Vorschriften des Talmud. Da Neb Kalisch die Verantwortung nicht auf sich nehmen zu können glaubte, berief er einen Nabbinatsrat zusammen. So richteten also der Nabbiner Kanal, der Nabbiner Khrzhwól und der Nabbiner Silberstein. Doch auch ihre Weisheit Erwies sich als unzureichend ob dieses Ereuels. Da riefen fie noch den Nabbiner Nosner, der Sachber-ftändiger am Warschauer Kreisgericht ist. Dieser praktische Mann satzte das untoschere

Broblem von einer ganz anderen Seite an. Und da kam eine nichtswürdige Intrige an den Tag. Lajas Mann ist selbst vinneller Schlächter. Um seinen Konkurrenten Orzech zu vernichten, schlach-tete er das Suhn selbst auf diese gesetwidrige Weise und hieß seiner Frau, den Konkurrenten an-

zuzeigen. Dass brachte Rabbi Poiner in kurzem Kreuzberhör aus Laja Ehmara heraus. Jeht klagt Orzech den Ehmara, und man weiß nicht, was da herauskommen wird. Alles wegen

# Brößte Seifen-fabritim Lande bendtigt zum fofortigen Gintritt gewandte, in der Kolonialwaren- und Seifenbranche auf eingeführte Reisende Figum, Provision, Reisevergutung, gesicherte Lebensstellung, Reflektanten mögen ihre Offerten mit Lichtbild sowie Angabe des Curriculum vitae an,,Par", Warszawa Moniuszki 2, "Stała posada" richten.

# des Professors Pawlow.

Ein Besuch bei bem ruffischen Gelehrten. Bon Egon Erwin Rifd.

Das Laboratorium des Profesors Pawlow ift nicht mehr im Haus der Akademie, wo er zur Zeit, da seine Freunde herrschten, sechs dunkle Gebäude auf dem Wassiljewsti Oftrom mit achtdehn Arbeits-, Laboratoriums- und Operationstaumen und neuen Instrumenten aus Deutschdand; gut untergebracht sind alle Mitarbeiter, dom Hunde ganz zu schweigen, der in fünfzig Exemplaren vertreten ist und für den im Hof ein eigenes Haus mit Bedienung erhalten wird.

Das Institut dient bloß dazu, das Großhirn, Os Institut dient blog baza, das Stopgern, insbesondere die Großhirnrinde, physiologisch zu ersorichen, den obersten Teil des Zentralnervenslytems, von dem alle unsere physischen Erscheinungen abhängig sind. Bis zum Jahre 1900 hatte sich Prosesson kawlow mit der Physiologie des Rerbauungskangls hefakt, von dem Beginn des Berdauungsfanals befaht, von dem Beginn des neuen Jahrhunderts an widmete er sich der Untersuchung der bedingten Resteze, eine Methode, die eine Revolution in vielen Zweigen der Methode, die eine Revolution in vielen Zweigen der Methode, die eine Revolution in vielen Zweigen der Methode, die eine Krendlagen und der Katurwissenschaft und darüber hinaus in der Erkenntniswissenschaft und darüber gerusen hat. Durch sie erhielten Psinchiatrie, Psinchologie, Pädagogist exakte Grundlagen und hörten auf, reine Grenzwissenschaften zu sein. In der Restezologie ist sede Subjektivität ausgeschaltet und nur objektive Feststellungen gelten. Pawlow mag wohl schon während seiner Arbeiten am Berdanungskanal zur Meharbeit des sogenannten Psinchischen gekommen sein, vielleicht dawurch, daß er für die Redensart "Das Wasser läuft einem im Munde zusammen" die praktische Bestätigung sand (ebemso wie Siegmund Freud undewußt durch die Phrase "er kann ihm nicht auf den Kamen kommen" zu seinem System der Fehlleistungen veranlaßt wurde). Jedensalls sah Untersuchung der bedingten Reflere, eine Methode,

Empfang eines Schlages, dem Gähnen im Falle physischer Schlages, dem Gähnen im Falle bereit, dann bindet man die Hunde los, sie physischer Ermübung, dem Ausschläften dei einer Ver- legung nannte er jene gedanklich ausgelösten Wirtungen: bedingte Reslege. Die sind nicht schwarzet es begierig, daß man ihn noch seiter nicht die Wirtungen: heim Kastinert, jeder springt schwarzet schwarzet es begierig, daß man ihn noch seiter bei pringt schwarzet schwarzet es begierig, daß man ihn noch seiter bei ihnen kann ein kleiner Reizungen verter Keschrungen der under verter vor der bei in kann ein kleiner Keiger bei ihnen kann ein kleiner Keiger kann beine kann ein kleiner Keiger bei ihnen kann ein kleiner Keiger kann beine kann ein kleiner Keiger bei ihnen kann ein kleiner Keiger kann beine Liere niemals einzellen und das Schreibe in keigen einschlicher keigen keinen kann ein kleiner Keiger kann beine kann ein kleiner Keiger keiner kleiner keiger keiner unserer Erfahrungen dar und werden unter Beunjerer Erfahrungen dar und werden unter Beteiligung der Großhirnrinde bewirkt, die, nach
Pawlow, nicht die Trägerin einer geheimnisvollen Pjyche ift, sondern ein Organ der Reflege:
der Futterreflege, der Geschlechtsreflege und der
Schutzeflege. Daher kommt es auch, daß für ihn
in die Kausalitätskette des menschlichen Handelns Bewuhtseinsvorgänge nicht ausgeschaftet sind, sondern bestenfalls als Begleiterscheinungen neben den ganz im Physiologischen verlaufenden Brozessen einhergehen. Tatsächlich lätzt sich schwerzich etwas Anti-Idealiftischeres, etwas Anti-Individualistischeres, etwas Materialistischer verbalten als die Lehren des fanatischen Anti-Waterialisten Ramlam Materialisten Pawlow.

Bur Meffung der aus der Erfahrung ftammenden Wirfungen tonftruierte Pawlow Erregungs ven Wittingen inchtmierte Hawlow Erregungs-apparate und nahm mit ihnen an Hunden die sogenannten chronischen Experimente vor. Diese Hunde stehen schon zwölf dis fünfzehn Jahre in seinem Dienst, es sind Hoshunde, Zufallsbastarde aller Nassen — je unkomplizierter ein Wesen, veste leichter sind seine Disserengen mehdar. Jedem dieser Köter ist unterhalb des linken Ohres eine Fistel eingeschnitten, so daß die Se-kretion der linken Ohrspeicheldrüse nach außen er-folgen muß. Sie leben im hygienisch erbauten, solgen muß. Sie leven im hygienisch erbauten, gut gelüfteten Kotter in achtindvierzig geräumisgen Bezen, weil sich dies einerseits für langsährige Mitarbeiter des Instituts geziemt, und andererseits, weil das Leben dieser Hunde für die Reflezologie von Wichtigkeit ist, der Ueberschreiben des Lebenscheitschaften.

lich wie sich auch bei Erregungen von Angst oder Erotif die bekannten physiologischen Wirkungen ergeben. Bon dieser Konstatierung war es nur einem kommt ein Angestellter, spielt ein Schritt, die Stärke der Borstellung durch sie mit ihnen und sagt zum Pudel Bodka seinen Mund ser physiologischen Beränderungen, die sie er Menscheite von den angeborenen Ressenziert, auszudrücken.

Zum Unterschied von den angeborenen Ressenziert, zum Bussenziert, alle Stalen und das Schreibsten wie gesichzeitig mit Jarbens und Tonssellen dem Zusammenzucken beim Euternäpse gefüllt, alle Stalen und das Schreibsten Einsellen Bussenzierten. Ze stärker der Reiz, desto erwartet es begierig, daß man ihn noch fester tung verkehrt, bei ihnen kann ein kleiner bindet, in die Fistel seiner Backe einen kleinen größere Erregungen hervorbringen, als wirk Glasballon drückt und hermetisch fixiert und die Schmerz. Tür schliegt. Jest ift die Sundin Erda allein im Rabinett. Bor dem Experimentator draugen ist ein horizonfales Röhrchen mit geröteter Flüssigkeit befestigt, er hält Gummiballe in der Hand, mit denen er Chronometerglode und Futternapf in Bewegung sett.

Durch eine Deffnung beobachtet er Erda, die ruhig auf dem Tijch steht. Er läßt das Glodchen einmal schnurren, zweimal, dreimal, fünfzehnmal, und die rote Wassersäule bewegt sich schnell ent-lang der Skala, — Erda weiß: Das Schnurren der Glocke ist ein Zeichen nahenden Essens, sie ondert Speichel ab, durch die Fiftel in die fleine Glastugel, von der in den Schlauch, und aus dem drückt die verdrängte Luft auf die Flüssigkeit. Plöklich dreht sich ein Teller mit Brei der Hundechnauze zu, und Erda fturgt fich gierig auf ben Fraß; das ist ein unbedingter Reflex, der uns nichts sagt. Dann wird der Futternapf mechanisch entfernt und Erda erhält neue Signale; wieder läuft ihr das Wasser im Munde zusammen, das Uhrwerk schnurrt wieder fünfzehnmal, jedoch sie bekommt nichts. Pause. Bon neuem die zweite Art des Tidens, jeht ist Erda nicht mehr so dumm, darauf hineinzufallen, sie weiß schon: das Von neuem die zweite ift blinder Alarm, und fie bentt gar nicht daran, durch Speichelabsonderung darauf zu reagieren. Kaum aber wird Signal Nummer sechzehn einsgeschaftet, triegt Erda wieder Appetit, und die Bawlow, daß das Wasser) im Mund der Grentlichteiteiteiteiteite der Gerantlaßt wurde, Jedenfalls sah bau ihrer Ersahrung ist ja pragmatisch genau bringen wird: Hamlow das Wasser wird das den Futternaps getan haben.

Signal Fünszehn heranrückt, das den Futternaps getan haben.

Den Hamlow der Grüngen wird: Hamlow der Grüngen wird: Hamlow der Geräusen wird: Hamlow der Geräusen der G rote Wasserfaule steigt immer höher, je naher das Signal Fünfzehn heranrudt, das den Futternapf

dem Lichtreize gleichzeitig mit Farben: und Tonreizen einschaltete, wobei Tiere niemals einzelne Unterschiede merkten. Je stärker der Reiz, desto kärker der Reflex — beim Tier wie beim Men-schen. Nur bei abnormalen Tupen, beim Reurzische: größere Erregungen hervorbringen, als wirklicher

Wenn man mit Menschen die gleichen Bersuche anstellte, würde man tonstatieren, daß sich jedes Bort in einem anderen meßbaren Reflez äußert. Aber mit Menschen experimentiert man nicht, Aber mit Menschen experimentiert man nicht, ebensowenig wie man mit Geschlechtsrestegen experimentiert. Zur Prüfung der Schukrestege erhält das Tier nach einer Reihe von Signalen einen elektrischen Schlag, es heult entsetz, will sich losreißen und stößt mit den Füßen aus. Nach derselben Reihe von Signalen kommt der zweite Schlag, dieselbe Wirkung. Zum drittenmal wird die gleiche Reihe von Signalen gegeben, wieder bellt der Hund vor Weh, wieder will er sich losreißen, und wieder stößt er mit den Küßen aus bellt der Hund vor Asch, wieder will et sich 105s-reißen, und wieder stößt er mit den Füßen aus — obwohl diesmal gar tein Schlag ersolgt ist. Es ist die Macht der Einbildung, die auf diese Art exakt berechnet wird. Damit Beobachter und Beobachteter nicht abgelenkt werden, arbeitet der physiologische Ches vor einer geräuschundurch-lässigen Kammer, in der der Hund ist.

Einigen der fünfzig Sunde ift die Fiftel in den Berdauungskanal geschnitten worden, bei Beginn der Bersuche führte man eine Kanüle ein und kann Störungen des Berdauungsprozesses messen fann Störungen des Betontungsprozesses messen und auf diese Weise eine Art der Entstehung von Reurosen untersuchen. Auch an Fischen werden dronische Experimente vorgenommen, deren Reation ein Physiologe prüft, indem er sie unter anderem mit einem Glöcken zur Fütterung ruft, was die Chinesen schon vor vielen hundert Jahren

aber nur ein billiger Arbeiter bilben.

Das Urteil im Plocker Mariawiten=Prozeß gefällt. Die Spannung vor dem Urteil war sehr groß, denn es handelte sich hier um die Folgen des Urteils für den Mariawitismus in Polen überhaupt. Die Frage ist nun, ob durch das Urteil der ganze Mariawitismus geschlagen und getrossen wird, oder ob lediglich der "erotisch beranlagte Bischof" Kowalsti als einzig Schuldiger dastellt. Im ersteren Falle dürsten die Folgen weitungender sein, denn wenn die "moralische Schädlichkeit der Sekte" gerichtlich gestempelt wird, könnte auch das zuständige Kultusminiskerium in Warschau empreifen und den Wariawiten die staatliche Be-stätigung als veligiöse Gemeinschaft entziehen. Im zweiten Falle dürfte es an dem erregten öffentlichen Wergernis genug sein.

öffentlichen Aergernis genug sein.

Bie wird nun die Regierung auf das Urteil
reagieren? Auf diese Frage sinden wir vielleicht
eine Antwort in den Aussührungen der leberalen,
haldossizissen "Epoka". Das Blatt stellt zunächst
fest, daß der Kahmen des Prozesses in juristischem
Sinne überschritten wurde, indem nan
außer den konkreten Borwürsen der Anklage auch
die religiösen Begrisse der Mariamiten
einer Untersuchung unterzog. Sierbei habe sich
herausgestellt, daß die ganze Affäre auf die Schuld
oder Unschuld einer Person, und zwar des "Erzbischof" Kowalst, beschränkt werden könne.

"Bom liberalen Standpunkt aus" — heikt es

"Bom liberalen Standpunkt aus" — heift es meiter —, "der sich nicht mit der Verteibigung von Glaubenssachen dieser oder jener religiösen Gemeinschaft beschäftigt, sondern lediglich das Recht zum Glauben verteibigt, wird man im Falle einer Freisprechung Komalstisteinen Erund zur Begeisterung haben. Sbenso besteht im Jalle einer Schuldigsprechung tein Grund zur Verzweisprechung tein Grund zur Verzweisprechung tein Grund zur Verzweisprechung

Wird Rowalsti freigesprochen, werden wir nicht rufen: Es lebe der Wariamitismus! Wird dieser Geiftliche aber verurieilt, so können wir gleichfalls nicht in den Ruf miteinstimmen: Beg mit der mariawitischen Religion!

In unserer Berfassung ist die Glaubens- und Gewissensfreiheit garantiert, und das Urteil wird die Mariawiden, wie immer es ausfallen mag, weder kräftigen noch schwächen."

Im "Moment" lefen wir bittere Alagen über die Untätigkeit des Jüdischen Seimklubs vor der weuen politischen Saison. Gerade vor dem entscheidenden Kampf um den Parlamentarismus ist im Jüdischen Klub eine Apathie eingebreten, die nach Unsicht des "Moment" für die siddischen Interessen in Polen von besonderer Gefahr ist. Es heißt da:

"Bir durchleben eine wirklich schwere Krisis des jüdischen politischen Gebankens, eine Krisis, die ihre Quelle in der völligen Apathis gegenüber allen Problemen, welche das Judentum in Polen angehen, hat. Die oberste jüdische politische Körperschaft, unsere parlamen-tare Repräsentation, kann sich über die gering-fügigsten Dinge nicht ber ständigen.

Diesex Zustand ist schon in normalen Zeiten ungesund. Gegenwärtig ist er geradezu ge-fährlich und kann dazu sühren, dah das drei Millionen zählende Judentum in Bolen im Kampfe um die Berfassung des Staates sein Bort wird nicht sprechen können, ähnlich wie dies infolge der inneren Zersiptikterung anläßlich der Tagungen der Juderpar-lamentarischen Union und des Minderheitenkon-gresses nicht exfolgt ist."

Man sprach und schrieb in den setzen Zeiten ungeheuer viel von richtiger und falscher Demo-tratie und von der Demokratie an sich, dis sich schliezlich herausstellte, daß Demokratie bei uns "überhaupt nicht am Mahe" ist. So behauptet nämlich der "Kurser Porannh". Dieses der Re-gierung nahestehende Blatt nennt die Demokratie einfach schädlich. Warum, "weil das Niveau

feindlichen Bropaganda exliegen." Warum macht man fich also gegenseitig den Kopf berdreht und schlägt im Namen der Demokratie blutige Schlachten?

Großes Aufsehen hat vor kurzem in Warschau der Prozek gegen den Rechtsanwalt Mażewítierregt, welcher als Rechtsbeirat der Bank Gospodarsiwa Krajowego von Personen, die sich um eine Anleihe von der Bank bewarben, für günstige Auskünfte Provisionen verlanzte. Vazewiti Auskünfte Provisionen verlangte. Ważewist wurde freigesprochen, weil er zur Bank in keinem regelrechten Dienstwerhältnis stand, also von Schwiergelbern in juristischem Sinne keine

Der "Glos Prawdy" beschäftigt sich mit diesem Fall in einem längeren Aufsatz, den er mit "Ber-treibung der Moral aus dem Strafgeset" betitelt.

Wir lasen da u. a.:
"Die Sache ist klar. Wie immer man dicses Vorgehen des Nechtsbeirates der Bank Gosposdarstwa Krajowego zu benennen beliebt, Schmiergeld oder Provision, darüber kann kein Zweisel bestehen, daß es in krassem Widerspruch zur Moral

Nechtsanwalt Mażewsti hat auf die Frage des Gerichts, warum er so gehandelt habe, ganz einfach geantwortet, "weil ich Rechtsanwalt

Gine Tat wird dadurch wicht moralisch, wenn sie von dem Vertreter eines Berufes begangen wird, wenn sie für alle anderen Berufe als unmorawenn sie für alle anderen Berufe als un mord is ligh gift. Wäre an Stelle des Kechtsanwalts der Täter ein Angestellter der Bank, dann befünde wohl kein Zweisel, daß wir es mit Schniergeldern zu inn haben. So kann es auch bezüglich Mazemftis keine Zweisel geben. Der Interessierte, welcher die Bank verließ, um sich zu Mazemfti zu begeben, ging nicht zum Kechtsanwalt, dem er die

Industrie für alle diese negativen Erscheinungen | der politischen Kultur in den breiten Massen noch Führung seiner Sache anvertrauen wollte, sondern einen Ausgleich suchen mußte. Diesen konnte zu tief ist und weil es in Polen viel frem d= zu einem Angestellten der Bank, um aber nur ein billiger Arbeiter bilden."

Autief ist und weil es in Polen viel frem d= zu einem Angestellten der Bank, um nationale Elemente gibt, welche der staats= seinen Fall nach Anweisung weiter zu erledigen. zu einem Angestellten der Bank, um seinen Fall nach Amveisung weiter zu erledigen. Die Forderung einer Provision mußte in diesem Holle als Forderung eines Schmierzeldes aufge-

Das Gericht hat Nechtsanwalt Mażewifi freisgesprochen aus Gründen formeller Natur. Mażewifi sei nicht Berater der Bant gewiesen, d. h. er habe kein Ernennungsbekret und keine Besoldungsrangklasse gehabt usw. Der Strassboer machte vor dieser Formalität halt und kanitalierte

Es taucht nun die bescheidene Frage auf, ob man diese Freisprechung so verstehen soll, das die Nachfolger von Herrn Mażewski das Shitem aus-bauen und von allen Kunden der B. G. K. zwei Brogent Provision von den erreichten Rrediten ver-

langen sollen. Ober ist der Straffoder schlecht, der Rechts-anwalt Mazemsti nicht bestraft hat, obwohl seine Tat unmoralisch war?

. Sein Name ist zum Shmbol geworden für die moralische Zersehung in Polen, gegen die wir seit laugem anzukämpfen versuchen, und von der noch so viel in unserem öffenklichen Leben zurückgeblieunserem ben ist."

ähnlichem Tone öußern sich auch andere polnische Blätter zur Freisprechung Mazemstis. Gin Blatt bersucht sogar, eine Analogie zwischen iesem Fall und dem gegenwärtig in Berlin verhandelten Bergmann = Jakob h = Prozeh du ziehen. Doch lätt sich eine solche Parallele schon ans dem Grunde nicht ziehen, weil Staatsanwalts-rat Jakobh zu Bergmann, über den er den Geld-gebern günstige Auskünste erteilte, überhaupt in keinem Dienstrecksältnis skand und nur durch seine Autorität als Staatsanwaltschaftsbeamber wirkte während Rechtsanwalt Mazemsti von der Bank für seine Tätigkeit ein Fixum, und zwar ein nicht zerade geringes, erhielt.

# HUTE für Damen und Herbstneuheiten in großer Auswahl

Tomasek, Pocztowa 9

gelegt und zum Schiffe getragen, mährend Zappi, der nur leicht von Iwanow und Jeludem unter den Armen gestützt wurde, tapfer über die Sis-flücke marschierte. Etwa 15 Meter von Marinos Standplatz sah man auf einer anderen Sisscholle, die von der ersten durch einen Spalt getrennt war, ein Paar Beinkleider liegen. Andere Eisftide waren in der Weife geordnet, daß ein Flieger von oben die Worte lesen konnte: "Uns fehlen Lebensmitte

Bappi stieg fast ohne Hilfe an Bord des "Aras-sin", während ich ihm entgegenlief. Bor mir stand ein großer, starker, bärtiger Mann mit gebräuntem Gesicht. Er drückte mir sest die Sand und wiederholte des öfteren mit der Freude eines aus Todes not Geretteten: "Dank, Dank". — "Und Malm-gren? Wo ist Walmgren?" fragte ich hastig. "Malmgreen ist vor einem Monat gestorben,"

antwortete Zappi, um dann hinzuzufügen: "Er war ein Mann im wahrsten Sinne des Wortes." war ein Vann im vahrsten Sinne des Abortes. Zappi hatte Hunger. Wie er uns sagte, hatte er seit dreizehn Tagen nichts mehr gegessen. Wir brachten Tee und Viskuits, von denen er immer mehr und mehr forderte, bis der Arzt sein Veto einlegte. Mariano wurde inzwischen in die Krankenstation gebracht. Dr. Srednewski erkannte sofort, daß sein Zustand über auß ern st war. Wäre der "Arassin" nur zehn Stunden später ge-kommen, so hätten wir Wariano wahrscheinlich wicht mehr sehend angerröffen. Der Kunkt, wo wer nicht mehr lebend angetroffen. Der Kunkt, wo wir die beiden Italiener fanden, war 80.30 Grad nörd-licher Breite und 26.7 Grad der Länge von Greenwich.

# Wie der "Arassin" Mariano und Zappi sand. Erfter offizieller Bericht.

Die "Berl. Börsenste." berichtet:
Bei dem russischen Komitee für die Rettung der Schifsbrüchigen in der Arktis ist jetzt der eingehende Bericht Arof. Samoilomitsch, des Expeditionsleiters des "Arassisin", eingegangen, dessen Text der "Corriere della Sera" veröfsentlicht. Sine dessonders packende Stelle darin ist die dramatisch bewegte Schilderung, wie das Floß Warianos und Lennis gefunden murde:

Bappis gefunden wurde:
"Als wir uns dem Bunkt näherten, den uns Tuchnowsch als den Bunkt näherten, den uns Tuchnowsch als den Bustuchtsort bezeichnet hatte, war alles auf Deck versammelt, mit Ausnahme der Maschinisten. Alle Blicke richteten sich mit abemiloser Spannung auf die weiße Fläche des Sises. Aber wo waren die drei schwarzen Kunkte, nach denen wir so ängstlich Umschau hielten? Vor unseren Micken hreitete sich eine don aufactürmten unseren Bliden breitete sich eine von aufgefürnten Eissichollen begrenzte Wüste aus. Plöplich rief der Gehilfe des Kapitäns, Breinkopf:

"Ich fehe fie!"

Uns alle durchfuhr es wie ein elektrischer Schlag. Ein Mann bewegte sich auf der Sisscholle, dessen Arm feltsame Bewegungen machte. Noch war er weit entsernt von uns, aber kein Zweisel, es war ein Nann. Es wäre vergebliches Bemilken, die Arm seltsame Bewegungen machte. Noch war er weit entsernt von uns, aber kein Zweisel, es war bewegen. Me beide waren ohne Kopfbedeckung. ein Mann. Es wäre vergebliches Bemishen, die Mariano lag mit nackten Beinen Freude zu schildern, die auf dem "Krassin" herrschte. regungslos da. Er wurde auf ein Brett

Es war die Befriedigung, endlich zu wissen, daß unsere Bemühungen nicht vergeblich gewesen waren. Langsam hatten wir uns dis auf eine Entsernung von 300 Wetern herangearbeitet. Nachdem wir so nahe gekommen waren, sahen wir, daß es

nur gwei Männer

waren. Einer der beiden lief uns wie ein Wahn. finniger entgegen und machte uns Zeichen, nicht näher heranzukommen. Der zweite lag lang ausgestreckt auf dem Eise und verstucht der Sopf zu heben.

ules, was er bermochte, war ein schop zu heben. Alles, was er bermochte, war ein schwaches Winken mit der Hand zum Gruß. Der "Krassin" stand wie eine Mauer neben dem Eisblock, während die beiden Unglücklichen mit starren Augen nach uns schauten. Breinkopf und ein Mann der Besatzung stiegen mit Brettern auf das Eis, um Zappi und Mariano an Bord zu bringen. Mariano fanden wir auf einer Decke liegend: um ihn war liegend; um ihn war

eine Schneemauer errichtet, die ihn gegen ben Wind fcupen follte.

### Muffolini über Italiens Preffe. Eine Rede vor siebzig Zeitungsdirektoren. Mailand, 13. Oftober. Muffolini hat in einer

Rebe, bie er vor 70 italienischen Zeitungsdirektoren über das Wesen des faszistischen Journalismus gehalben hat, in großen Zügen ihren Unterschied gegenüber der Presse der übrigen Welt aufgezeigt. Vor allem lag ihm aber daran, die Legen de zu zerstreuen, daß die italienische Presse unfrei sei. Wenn sie dem Regime gegenüber difaipliniert fei aus freiem Willen, so sei sie doch im Bergleich zu den Zeitungen der anderen Staaten unbergleichlich freier, weil sie nicht den Ginflüssen von Verbänden oder Privaten unterläge, wie das dort der Fall sei, wo man aus dem Zeitungswesen einen Erwerbszweig gemacht habe, wie es Leder und Stahl find. Im zweiten Teil feiner Rede richtete Muffolini

Borte der Ermahnung an feine Zuhörer und poles misierte auch an einzelnen cavatteristischen Beispielen gegen Ueberbleibsel vergangener nicht. fafsistischer Zeiben. Vor allem galt seine Rebe bem Sensationsbebürfnis, das in langweiliger Wieberholung Banalitäten bringe. Er ermähnte dabei die ständige Behandlung des Selbstmordes des ehemaligen österreichischen Kronprinzen Rubolf, die sensationelle Aufmachung in der Neberschrift über Josefine Baker, die sogenannte "schwarze Benus" u. a. Außerdem wandte sich Muffolini aber auch gegen den falschen Byzantinismus, der aus jedem Fastiften, der von dem ersten Tage an dazu gehört habe, auch im Privat-leben ein Genie machen wolle. Es sei Unfug, etwas anderes behaupten zu wollen. Er, Musso-lini, sei z. B. in bezug auf Violin spiel ein bescheibener Dilettant. Die Rede wurde mit großem Beifall aufgenommen.



Essen, wir wissen, daß der Hund selbst in die Kammer jagt und sich in die Schlinge zwingt, die ihn sestädt, und wir haben sogar den Hund Wodta lachen gesehen. Das gilt bloß für die ständigen Hoshunde. Doch es gibt andere, das sind Hoshunde von irgend einem fremden Hos, und an ihnen vollzieht man nicht mehr die chronischen, sondern die scharfen Experimente, Bivisetionen. Auf einem Operationstisch, der was hilfts dem armen Hunde? — mit allen Kinessen hilfts dem armen Hunde? — mit allen Finesser von Hygiene und Antisepsis ausgestattet ist, wird das Tier nach ersolgter Narkose seiner Testes oder seiner Eierstöde oder anderer Organe der inneren Sekretion oder bestimmter Gehirnpartien entstellen kleidet, man prüft nun, nach welcher Amputation es nicht auf optische, nach welcher Amputation es nicht auf akustische Erscheinungen reagiert, man prüft seine Erregungen bei Hunger und Durst. Obwohl diese wissenschaftlichen Uebungen in vielem den unwissenschaftlichen Uebungen ähnlich sind, die seit je und je an Menschen, an ganzen Bölkern unternommen wurden, nicht nur an Haremswächtern, Chorknaben, Schwertschluckern Sechstagesahrern, nicht nur an Pyramidentärnern, Galeerenstlaven und Rriegern und obwohl die Wirkungen ber icharfen Experimente am einzelnen Tier benen an ganzen Boltsichichten gleichen, lehnt Professor Pawlow solche Anologie ab, er will nicht, daß man in diesen Dingen vom Tier auf die Menschheit schließe.

(Mit besonderer Genehmigung des Verfassers dem ausgezeichneten Buche "Der rasende Reporter in Rukland" von Egon Erwin Kisch, Verlag Erich Reiß, Berlin, entnommen.)

# Bernard Shaw in Genf.

Bei den Bölkerbundsversammlungen in Genf hat es jeht eine Sensation gegeben: Bernard Shaw ist anwesend! Die Journalisten reißen sich alle Beine aus, ihn sprechen zu können, aber dieser Mann, der souberän den Kobelpreis abgelehnt hat, läßt sich nicht so leicht einfangen in die Wissensbegier-Scheren eines Pressennschen. Er hat es auch abgelehnt, Borträge zu halben. Dann aber ist begier-Scheren eines Pressemenschen. Er hat es und lasse sie mir gleich nach Ersindung zusenden. Die Schauspielerin Gallmeyer hatte bei der Erste som Internationalen Studentenverband gelungen, den berühmten Gast für eine kuze Zeit einzusgen, den berühmten Gast sür eine kuze Zeit einzusgen. Der Judrang zu dieser "Teestunde" war letnen, es ist nicht viel Grammatik darm, aber langen Berkegenheitspausen husten mußte. Mach ungeheuser und Shaw wurde wit Lubel und Be- man muß Engländer sein, um zu verstehen, wie dem ersten Aft stürzte Berg wütend auf die Bühne

fei ein Schlaglicht auf die Debatte geworfen:

Die erfte Frage war:

"Was ift eine intelligente Frau?" Shaws Untwort:

"Das ist eine Frau, die mein letztes Buch "An intelligent woman" für fünfzehn Schilling kaufte." "Ift es wahr, daß Sie den Glauben an die Menjchheit berloren haben?" fragte ein anderer.

"Wer hat Ihnen gesagt," erwiderte Shaw, "daß ich semals Glauben an die Menschbeit gehabt habe? Die Menschbeit enttäuscht immer. Die Geschichte erzählt uns bon sechs oder sieben Zivilsationen, die zusammengestürzt sind. Sie alle sind bis zu dem Runtt gestammer mobile mit selven kannt de zusammengepurzt und. Sie alle sind die zu dem Punkt gekommen, wohin wir gekaugt sind, und dann brachen sie zusammen, weil der Mensch in seiner Eigenschaft als politisches Wesen alles zerstört. Ich sehe keinen Grund dafür, daß wir nicht auf die gleiche Weise untergehen sollien; es sind alle Zeichen dafür gegeben."

"Können wir nichts tun, die Zivilisation zu

Shaw: "Der Bölferbund sagt, was geschehen kann, und ich habe es in meinen Büchern auch ge-sagt, aber die meisten hören nicht darauf, was im Bölferbund gesagt wird, und kaufen meine Bücher nicht. Aber der heutige Mensch ist nicht das letzte Wort, das die Schöpfung zu fagen hat. Wir haben den Troft, daß wir, wenn wir unterliegen, nur den Augenblic herbeiführen holfen, in dem die Schöpferbraft etwas Besseres herborbringen wird."

Unter anderem wurde Shaw auch nach seiner Meinung über die Schaffung einer Historache gefragt. Er antwortete darauf: "Es gibt so viele solcher Silfssprachen. Soviel ich mich erinnere, begann es mit Volapüs. Das war eine sehr dramas fische Sprache; dann kam Csperanto. Darauf Jdo, das etwas besser war. Jetzt haben wir Nobial bekommen. Aber alle sind durch Csperanto geshenunt, weil alse zwanzig Nahre später kommen. Ich interessiere mich sehr für diese neuen Sprachen

Giner der anwesenden Studenten fragte Shaw, ob er es für möglich halte, die menschliche Kasse zu verbessern. Shaw erwiderte ihm:

.Es ift sehr wichtig, festzustellen, ob man wün= "Es ift sehr wichtig, sestaustellen, ob man winsschenkwerte Menschentippen herbordringen kann. Als ich aber einmal in London davon sprach, gab eine Dame mir zu versiehen, daß es unpassend seine Dame mir zu versiehen, daß es unpassend seine dame mir zu versiehen, daß es unpassend seine dame mir zu veden. Wer etwas von Pferdezucht bersteht, weiß, daß es sehr schwierig ist, ein vollkommenes Exemplar herborzubringen, ob es sich um ein Rassepierd oder ein Arbeitspferd harzbelt, und doch spielt es hier keine Kolle, was für einen Charafter oder eine Seele das Pferd der konnt. Wer was für eine Art von Männern oder har allem mas für eine Art von Krauen wünzen der vor allem was für eine Art von Frauen wiln= schen wir? Wir sagen, wir wollen keine Spileptiker und Trinker haben, sondern gute Menschen; so oft aber ein wirklich guter Mensch gelebt hat, haben wir ihn totgeschlagen. Das Einzige, wo-nach wir und richten können, ist die sexuelle Aus-Wenn Sie durch die Strafen bon Genf gehen, werden Sie manches junge Mädchen treffen, gut aussieht, ohne doch eine Anziehung auf Sie auszuüben. Es kommt wohl aber auch bor, daß Sie eine treffen, die physisch und psychisch zu Ihnen past. Was das Psychische angeht, ist es doch meist ein Frrtum.

# Wiener Theater-Anekdoten.

In seinen Anfängen gastierte der später so be-rühmte Schauspieler Joses Aainz in besteren Schwierentheatern. Auf einer solchen Wanderbühne entdeckte er einst hinter den Rulissen ein kleines Mädchen, das ängstlich auf jemand zu warten schien. "Bas suchst du da, Kleine?" begütigte Kainz das Kind. "Ich wart' auf meine Mutter," antwortete das zitternde Mädchen. "Und wer ist denn deine Mutter?" examinierte der Künstler weiter und arthielt wannt die Autwort. "Die beutige Kungerhielt prompt die Antwort: "Die heutige Jung-fran von Orleans."

geisterung begrüßt. Er erlaubte den Berfammelten, zusgezeichnet man ohne Grammatik auskommen und rief der Berblüfften zu: "Huften hie er nach seiner ges benn aber, wenn wohnten Art satrisch-ernsthaft beantwortete. Hier der anwesenden Studenten fragte Sham.

Der berstorbene Komiker Maran war wegen seiner bissigen Bemerkungen sehr gefürchbet. Sines Tages traf er auf der Straße den Kritiker E., der ihm die Neuigkeit erzählte, der Librettist St. hätte geheiratet. "Ausgeschlossen!" sagde Maran, "bei dem schläft nur das Publikum."

Rarl Blasel traf einst auf dem Naschmarkt einen Romider-Kollegen vom Theader an der Wien, der ihm mit großer Kose erklärte, er lasse sich don Tisch und Bett scheiden. Blasel hörte ihm nachdenklich eine Weile zu und sagte dann pfiffia: "Alsdann e s en kannt auch nicht?"

Der Burgschauspieler Gabillon erhielt einst von Her Burgiadulpseter Gavillon erheit einer doch höchfter Stelle einen prachtvollen Brillantring für höchen Mitwirkung bei einer Hoffetlichkeit. Als er aus der Audienz kam, begegnete er einer Kollegin, die ihn lebhaft beglückwünschte. "Aber, aber," wehrte Gabillon ab, "das Schönste kommt ja erst, wenn der Ring verklopft wird."

Der berühmte Krofessor Hyrtl hatte einen Ka-tienden mit einer langwierigen Krankheit, der, darüber ungeduldig, einen anderen behandelnden Arzt nahm. Nach einiger Zeit erfuhr Hrit von dem Tode des Mannes und meinte zu seiner Umgebung: "Eigentlich geschieht ihm vecht, bei mir wäre er drei Wochen später gestorben!"

Der durch seine Absagen berühmte Staatsopernsänger S. geriet einst mit seinem Direktor
Sch. in einen heftigen Streit und rief ihm beim Abgehen zwischen Tür und Angel wütend zu: "Damit Sie es wissen, herr Direktor, für diese Woche habe ich schon meine Indispositionen getroffen!"

Der Komiker Gottesleben wurde einst im Gürft-Der Komtter Göttesleben wurde einst im Fierlstheater als "Ansager" verwendet. Er sollte das Ausbleiben einer neuen Soubrette entschlichen die mit ihrem Gepäck offenbar zu hät in Wert eintraf. Gottesleben tat dies mit folgenden Worsten: "Das neuche Fräulein mit der schönen Simmikann heute noch nicht auftreten. Der Koffer nit ihren förperlichen Reizen ist noch nicht da!"

# Uns Stadt und Cand.

Boien den 13. Oftober.

Ich hore leis ben Baum mich fragen: Was ift bein Berg fo gramverftimmt? 3ch will ja auch barum nicht flagen, Daß mir ber Berbft die Blätter nimmt! Denn wie mir Gott gur rechten Stunde Die Blätter nimmt und wieber leibt, Go ichlägt und heilt bes Bergens Wunde Much bir bein Gott gur rechten Beit. Osfar von Rebwig.

# Beränderungen in der Stadt Bofen.

Bum Bau des Ausstellungshotels, von dem im lesten Auffat die Nede war, sei noch bemerkt, daß die bebaute Fläche 3087 Quadratmeter beträgt und die Kosten einschl. der inneren Ginrichtung auf etwa 4000 000 Bloth berechnet werden.

Runmehr wollen wir uns nach den baulichen Ber-änderungen im Stadtteil Wilda umfehen. Da

### bas Gebäude bes Arbeitslofenfonds,

Os ist zwar noch nicht in Angriff genommen, boch sind die Pläme genehmigt, und das Finanz-ministerium hat die Kosten des Baues bewissigt. Das Gebäude soll an der Górna Wilda (fr. Kross-prinzenting) prinzenstraße), neben der ul. Generala Prądzhń-ifiego (fr. Gneisenaustraße) erstehen. Zu diesem Zweste sollen dort zum Bau einer neuen Straße einize Häuser niedergerissen werden. Das Gebäude wird der Straße wird drei Stodwerke hoch werden und außer Wohnungen für Beamte der Kreisverwaltung dem Arbeitslofenfonds als Bürohaus dienen, Ferner werden auch das staatliche Arbeitsbermittlungsamt und das Arbeitsinspektorat in das neue Gebäude berlegt. Im Erdgeschoß wied ein großer Saal als Arbeitsbörse eingerichtet. Die Baukoften sind noch nicht genau seitgelegt, doch rechnet man mit einer Ausgabe von 2—21/2 Millionen Itoth.

### Das Sportstadion.

Das Sportstadion.

Auf den Blomia Wildeckie (fr. Wildaertor) an der Dolna Wilda (fr. Unkenwilda) wachsen seit Bochen die Mauern des großen Sportstadions, das noch dor der Landesausstellung fertiggestellt werden soll, um den internationalen sportlichen Beranstaltungen als Schauplatz zu dienen. Das Stasdion wird im Stil altrömischer Amphitheater gehalten sein. Neben einer Repräsentationstribiline für offizielle startliche und städisssen. Der Nest ist durch ein Amphitheater mit Stusen, die zugleich als Sitylätze dienen, ausgefüllt. Unterhalb der Tribilinenerhebungen werden sich die Ans und Ausstleiberäume, eine Gaspwirtschaft und die Wohnung des Berwalters besinden. Der Bau, der in Eisenbeton und Ziegel ausgeführt wird und in seinen Grundzügen start an das Dortmunder Sportstadion erinnert, ist für 30 000 Zuschauer auf Sitylätzen berechnet.

Sinen weiteren Beweis für die Rüftungen der Stadt Bosen zur Aufnahme der Ausstellungsgäfte

### Rirdenrenovierungen,

die jest allenthalben burchgeführt werden. Ueber den neuen Turm, den die St. Martinkirche erhalten hat, der aber durchaus nicht in das Stadtbild hinein-den will, wollen wir Näheres bei einem anderen

Unter den renovierten Kirchen ist die Frandiska den renobierien seiragen ist die glandiska nerkirche von besonderem Interesse, da vort auch heute noch die deutschen Katholisen Gottesdienste haben. Der Architekt, der den Bau der Architekt, der den Bau Kirche projektiert hat, ist der Franziskaner-ad Leodor Miske, Dr. der Theologie. Sein Ditonis hängt auch heute noch in der Kapelle des

Die letzten Menovierungen fanden zu deutscher Jeit 1860 und 1904 statt. Die gegenmärtige Nenobierung leiten die Kunstmaler Stanislam Wrób-lewstein und Chumasiallehrer Vielawstein den Deutschen Deutschen Gymnasiallehrer votet auf 11 von der Kunstwerke und Auffrischung der inneren Kir-denmauern erhält das Gotteshaus neue Fenster aus antikem Glas und eine moderne elektrische Installation. Auch werden in die Mauern und in die Senstern Ausstralie Genster Ventilatoren eingebaut.

Die Hauptarbeiten sollen noch in diesem Jahre Die Dauptarbeiten sollen noch in diesem Inge-iertiggestellt werden, die innere Ausschmückung wird nächtes Jahr in Angriff genommen. Die ganze Renovierung soll bis Oftern 1929 beendet sein, so daß die Auserstehungsfeier das Gotteshaus bereits in ausem Genombe autweffen mird. bereits in neuem Gewande antreffen wird.

Bon anderen bedeutenden Anschaffungen, Bosener Kirchen gemacht werden, wäre auch der Var einer neuen Orgel im Dom zu erstämmen. Die Orgel, die von einer französischen dirma geliefert wird, soll die größte Mitteleuropas werden. Wit den Bauarbeiten ist bereits begonnen worden.

Außer in der Franziskanerkirche find in den letten Wochen Kenovierungkarbeiten an der Gar-lifondirche auf dem fr. Kanonenplatz und an der Et. Malbertkirche zu bemerken.

Heberhaupt scheint die Posener Baupolizei eifrig an der Arbeit zu sein, denn auch zohlreiche Bestiger den Privathäusern haben Austrag zur Kenovierung ihrer Arbeit zu sein, denn deur in ihrer Hibathäusern haben kulprag dut den denn in dahlreichen Straßen Malergerüste ragen und fleißig an den Mauern schaben und putzen. eb.

### Generalversammlung des Borstandess Süden des Landes, das seinen Namen von der Laudwirtschaftstammer.

Am 20. b. Mts. hielt der Borftand der Landwirtschaftskammer eine außerordentliche Generalversammlung ab. Auf der Tagesordnung stand die Abänderung der bisherigen Satungen und Ge= nehmigung der Projekte der Landwirtschafts-kammer. Laut den bisherigen Sahungen unter-lagen der Pflicht der Beitragszahlung an die Land-wirtschaftschammer Besiker von Landwirtschaften, deren Grundsteuerreinertrag mehr als 40 Taler nach der kabasteramtlichen Abschätzung beträgt. Der Borstand der Landwirtschaftstammer ist der Ueberzeugung, daß diese Norm zu hoch ist, und daß ein proßer Teil von Landwirten, die ihre Wirtschaften ourch neuzeitliche Kulturmaßnahmen verbeffert haben und daher heut als wirtschaftlich selbständig daftebend anzusprechen sind, sich der Beitragszahlung entzieht. Um die Zahl der zahlenden Witglieder der Landwirtschaftskammer zu erhöhen und auch die Einnahmen der Landwirtschaftskammer zu vergrößern, stellte der Vorstand den Antrag, die Norm von 40 Taler auf 25 Taler des Grundsteuerreinertrages herabzuseben. Die Zahlungspflicht würde dadurch auch die Landwirtschaften in der Größe von 40 Morgen an, und nicht wie bisher von 70 Morgen an, umfaffen. Diefe Alenderung der Satzungen wurde bon der Mehrheit der Versammlung beschlossen. Nach diesem Beschluß der Generalbersammlung würde der Paragraph der Sabungen der Landwirtschaftskammer nach Beslätigung bom

Ministerrat folgende Aenderung ersahren:
"Besitzer, Auknießer oder Bächter (oder ihre rechtmäßigen Bertreter oder Bevollmächtigten)
landwirtschaftlicher oder forstlicher Betriebe, die im Bezirk der Kammer mit einem Grundsteuerreinertrag don 25 Talern, in rein forstlichen Betrieben dagegen mit 50 Talern, und darüber liegen, unter-

Der zweite wichtige Punkt ber Tagesordnung war die Bestätigung des Entwurfes der neuen Satungen der Landwirtschafts:

Auf Grund des Artifels 57 der Verordnung des Staatspräsidenten vom 22. 3, 1928 über die Land-wirtschaftskammern sieht den schon bestehenden Landwirtschaftskammern das Recht zu, dem Land-wirtschaftskininiskerium einen eigenen Entwurf der Satungen, gestützt auf obige Berordnung, vorzu-legen. Dieser Entwurf kann dem Winisterium gleichzeitig dazu dienen, neue Satungen für die Landwirtschaftskammern auszuarbeiten, auf deren Grundlage die neuen Wahlen für die Landwirtschaftskammern und deren Bestätigung im Sinne obiger Verordnung noch im Laufe dieses Jahres nach Inkrasttreten dieser Verordnung, aber nicht später als am 26. März 1929, zu erfolgen haben.

Der Entwurf wurde im Biro der Großpolnischen Landwirtschaftskammer bearbeitet und nach kurzer Aussprache über die einzelnen Paragraphen von der Generalbersammlung anerkannt.

### Bentschen soll einen neuen Bahnhof erhalten.

Eine brennende Frage ift der Bau eines neuen, den heutigen Berkehrsberhältniffen entsprechenden Bahnhofes in Bentschen. Das Projekt ber Errich= tung eines neuen Bahnhofes besteht seit einigen Jahren, doch blieb es immer nur bei biesem, obwohl der Bahnhof, sowohl der Personen= wie Güterbahnhof, viel zu klein für den heutigen Bertehr find. Es find immer noch die alten Räume aus deutscher Zett, obwohl der Verkehr um das Fünffache gestiegen ist und der Bahnhof sich in einem heutigen Rahmen schon für den damaligen Verkehr als zu klein erwiesen hat. Man schreitet jetzt endlich zu der Berwirklichung des Planes, indem der neue Bahnhof westlich auf die Gemarkung Nandel gerückt wird. Es sind zu diesem Zwecke bereits einige Parzellen von den Besitzern aus Nandel gekauft worden. Mit der Planierung des Plates ift schon begonnen worden, und, wie es heißt, soll der Bahnhof bis Mitte Mai 1929 im ner Bahnhofs in Warschau erbaut werden. Die Stadt Bentschen felbst würde durch den Aufbau eines zeitgemäßen Bahnhofsgebäudes viel gewinnen.

Gründung eines Bereins "Beimattreuer Schmiegeler" in Berlin.

Der Deutsche vergißt seine Seimat nicht. Das Schickfal mag ihn verschlagen nach Amerika oder Afien, oder sein Weg ihn führen . . . nach dem glänzenden Berlin. Er benkt an den Ort, an dem seine Wiege gestanden hat oder der ihm durch lange Jahre der froh getanen Arbeit und durch liebe Menschen zur Heimat geworden. Und sei es auch bas kleine Städtchen Schmiegel im ftiego 3, an.

Smiga, bem Windmühlenflügel, hat. im Winde sich drehende Mühle ist drum auch sein Wahrzeichen. Kamen in dem großen Berlin ehemalige Schmiegeler zusammen, dachten wehmüts-voll der alten Heimat. Weite Näume und die hohe Grenzmauer trennten sie von ihr. Aller Glanz der Weltstadt konnte ihnen den traulichen Frieden der Heimat nicht erseben, Allen aus dem Herzen gesprochen war es, als einer den Borschlag machte, ich zusammenzuschließen zu einem Berein "Heimattreuer Schmiegeser". Die Anregung des Herrn Rehling fiel auf fruchtbaven Boden. Am 9. September 1928 hat fich in Berlin der Berein gebildet. Zur befanderen Freude geveichte es den rührigen Gründern, daß auch der langjährige, allverehrte frühere Landrat Geheimrat Brinkmann und der frühere Kreis sekretär Verwaltungs = Oberinspektor Schlei ing es sich nicht nehmen ließen, ihre rege Uneilnahme zu bezeugen. Der Berein will die Treue und Liebe zur alten Beimat pflegen und seinen Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er möchte gern alle ehemaligen Schmiegeler nicht nur in Berlin und Umgegend, sondern im gangen deutschen Vaterlande zusammenschließen. Biele haben schon ihren Anschluß angemeldet. Um Ans gabe von Anschriften bitten Herr R. Reh ing in Berlin N. 31, Strelikerstraße 32, und Berr Pohl in Berlin = Siemensftadt, Monnendammallee 98.

Wir hier im Austand begrüßen jede Regung von Heimattreue aufs herzlichste. Ist sie uns doch ein Beweis, daß wir nicht vergessen find im Reich. Der Dichter fingt:

"Der ist in tiefster Seele treu, Der die Heimat so liebt wie du!" Möchte der Berein Seimatliebe ftets pflegen und vielen eine Seimat werden!

Walnußernte.

Nun ift auch die Zeit des Aberntens der Wal-nußbäume herangekommen. Die Nüffe find freiich schon borher bon der Dorfjugend ringsum oft probiert worden, aber das Einernten war doch noch hinausgeschoben. In den Gegenden, in denen die Walnußbäume gebeihen, ist ein Spruch entstanden, der wahrscheinlich eine Abschreckung für die Kinder sein sollte, allzu oft in die Rußbäume zu steigen; die Kinder richten sich jedoch nicht nach diesem Spruch. Er lautet: "Eine Nuß ist Arznei, zween schaden, eitel Gift sind drei." feinen Jungen und fein Madchen geben, die jemals diesen Spruch begreifen könnten oder gar da nach handeln würden. Die Frauen wieder werden kaum mit dem besonders bei der Walnufernte oft gebrauchten Spruch einverstanden sein, der lautet: Nuß, Gsel, Weiber tun bein'n gut, bisweil man ruf sie schlagen muß." Bei der Walnußernte werden auch einige Spiele getrieben. So ist in Baden zur Zeit des Einbringens der Walnusse das Nußkegeln üblich. Durch Aneinanderreihen von Missen wird eine gerabe Bahn angelegt; dann werden befonders große Nüffe ausgefucht, die als Regelkugeln gelten. Wer als erster eine Nuß burch diese Bahn rollen läßt, ohne links oder rechts eine Nuß anzustoßen, der kann fämtliche Nüsse, aus der die Bahn hergestellt ist, einstecken. In verschiedenen Gegenden gehören nach altem Volksbrauch alle Miffe, die an einem bestimmten Tage noch an den Bäumen hängen, den Dorfbuben. Ist dieser Tag herangekommen, so sind fänrtliche Jungen unterwegs, um auf den Walnufbäumen die Nachernte zu halten.

### Denkt an die Alten!

Ju Beginn des Herhstes bittet der Wohlsfahrtsdien st hern vergangenen Jahren der Altershisse zu gebenken und durch Geld und Lebens mittelspenden es ihm zu ermöglichen, seine Arbeit von neuem aufzunehmen. All' die verstoffenen Jahre waren die deutschen Mitbürger von Stadt heißt, soll der Bahnhof die Mitte Mai 1929 im Aufbau fertigzestellt sein. Es ist zugleich vorgesehn, daß in dem Bahnhofsgebäude auch die Bollschertigung stattsindet. Die disherigen Käume der Zollabsertigung sind alte Holzbaracken, die keineswegs ihrem Iwese entsprechen, und über die sprochen hat. Der Bahnhof soll im Stiel des Wiesen kanner des Wohlfahrtsdienstes ganz leer, und die herzliche werden. Die Wittelstan alle, Lebensmittel zu spenden, das Wohlfahrtsdienstes ganz leer, und die herzliche werden. Die Wohnhofs in Wartsdru erbaut werden. Die werden fann. Die Brotfpende hat das gange werden kann. Die Brotspende hat das ganze Jahr über 201 Brote wöchentlich, im ganzen 10 452 Brote, ausgeben können. Aber auch hier gehen die Mittel zur Neige. Auch will der "Itch te Nachmittag" wieder seine Türen öffnen, um den vereinsamten Alten wieder etwas Frohsinn, Sonne und Wärme in ihr düsteres und versorgtes Leben zu bringen. Ein weites Feld zum freudigen Geden liegt vor allen. Das Alter wartet auf die Gaben, soll es nicht verhungern und Not leiden. Und so bitten wir noch einmal:

Gedenket der Altershilfe! Geldspenden nehmen alle deutschen Banten und Zeitungen, Lebensmittel das Buro des Wohlfahrtsdienstes Posen (Poznań, Waty Lefzczyń=

### Rehmt mehr Kückicht!

Der Mensch sollte von Kind auf daran gewöhnt verden, auf seine Mitmenschen Rücksicht zu das ist ein wichtiges Erfordernis des heutigen Lebens, zumal in der Stadt, wo man gezwungen ist, mit mehreren oder gar vielen Par= teien in einem Hause zu wohnen. Alle diese Parteien find in ihrem Wohl und Wehe von ein= under abhängig. Man muß dabei noch hinzufügen, daß die modernen Häuser die bedauerliche Eigenschaft haben, jedes Geräusch mit einer unbergleichlichen Hartnäckigkeit weiterzutragen, so daß die Unterhaltungen der Lewohner des dritten Stocks vor Lauschern — meist unfreiwilligen — im unterften wicht sicher find. Um fo mehr muß ber eine Bewohner des Hauses auf den andern Rücksicht nehmen und überflüffige Geräusche bermeiben, nach dem guten Grundsat: "Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu." Ein paar Beispiele mogen als Grläuterung dienen.

Eine alte Dame, die an Schlaflosigkeit leidet, hat bemerkt, daß sie besser schlafen kann, wenn sie jeden Abend vor dem Zubettgeben eine Stunde spazieren geht und sich Bewegung macht. Gewiß eine sehr vernünftige Einsicht und ein einsaches Mittel, das vielen Schlaflosen helsen kann. Aber sie macht den Fehler, nicht im Freien ihren Spaziergang zu machen, sondern berlegt ihn in ihr eigenes Schlafzimmer, dessen Parkettfußboden auf geradezu unerträgliche Art knarrt. Die im Stockwerk darunter wohnende Familie kann an Ginschlafen nicht benken, ehe die Dame über ihnen ihren Abendspaziergang beendet hat. Infolgedeffen geht sie immer erft zu Bett, wenn die alte Dame sich genug Bewegung gemacht hat. Die Familie unter ihnen wieder Magt darüber, wie spät ihre Ueberwohner zu Bett gingen. Die Folge war, daß die geplagten Hausbewohner nie vor Mitter-

nacht zur Ruhe kamen.

Es gibt, das merkt man, sobald man in einem Mietshause wohnt, immer noch Leute, die auch zu nachtschlafender Zeit ihre Stiefel mit einem Anall auf den Boden werfen, so daß Unterwohner und Nachbarn unfehlbar aus dem Schlaf geweckt werden, — die die Tüxen zuwerfen, die mit knarvenden Schuhen über den Köpfen der andern umherwandern und Stühle und Tische geräuschvoll hin und her schieben. Haben diese Leute noch nicht genug an dem Lärm der Straßen, dem wir both alle rettungslos preisgegeben find? gessen sie gang, daß das Ohr nicht das mobiltätige Schuklid hat, das dem Auge gegeben ift, sondern wehrlos dem Lärm, der von außen kommt, preis-gegeben ist? Das Ohr vermittelt alle Eindrücke, die es aufnimmt, dem Birn. Schopenhauer sagt darüber sehr treffend ungefähr: "Lärm ist die verdammteste aller Unterbrechungen, in die wir uns hier im Leben finden muffen, weil fie fogar unsere eigenen Gedanken unterbricht, ja sie sogar völlig in Stücke bricht. Allerdings gibt es menschliche Wesen, die keine Gedanken haben, die zerbrechen könnten, und die folglich auch nicht sonderlich unter dem Lärm leiden.

Anzunehmen ist, daß mancher große Denker sein Werk nicht hätte ausführen können, wenn er es im Lärm der Stadt und eines Mietshauses hätte vollenden wollen.

Nach Darwin müßten sich in den nächsten Gene. rationen unseve Ohrzipfel so entwideln, daß sie wie eine Alappe das Ohr verschließen, so daß es jebem Lärm unzugänglich wird, benn ber Lärm,

### "Der lachende Mann."

"Der lachen be Mann" — Victor Suge — Conrad Beidt — Paul Leni — Marh Philbin — alles Namen, die dafür bürgen, daß ein Film wie der "Der lachende Mann" ein weltberühmtes Meisterwert darstellt, das durch seine fünstlerische Ausführung und Technik alles übertrifft. Der genialste Tragiker der Belt — Conrad Veidt — hat hier alle Seiten seinen herparragenden Tolents tvielen lassen, um einen Con rad Leidt — hat hier alle Seiten seinen hervorragenden Talents spielen Lassen, um einen Menschen in der Waske des ewigen Lachens mit unvergleichlicher Kunst darzustellen. Nicht weniger hat zu dem vollen Erfolg auch die reizende Marh Phil bin beigetragen, die den Kosenern aus dem Film "Das Gespenst in der Oper" rühmlich besannt ist.

Schlieflich muß auch der geniale Regisseur Paul Len i erwähnt werden, der sich mit Meister= werken einen ehrenvollen Plat unter den herbor-ragendsben Regisseuren der Welt geschaffen hat. Obige Ausführungen genügen bollsommen, die Kinovesucher bavon zu überzeugen, daß der prachts vollste Film der Gegenwart "Der lachende

Mann" ist.
Bei dieser Gelegenheit wird es nicht unwichtig sein, über einen Unglücksfall, der Conrad Beidt während der Aufnahmen des Films zustieß, zu berichten. Als er eine provisorisch aufgestellte Treppe hinunterging, bemerkte er nicht, daß diese plöhlich zu Ende war, und siel aus bedeutender Söhe — in das Automobil der anmutigen Marh Khilbin, die dank eines wunderdaren Aufalls gerade in diesem Augenblick under den riesignen Dekorationen vorbeisuhr, zur allgemeinen Freude der Augenzeugen und besonders des Regisseurs Lenigens

Bei Nieren-, Blasen-, Fraueneiden, Harnsäure, Eiweiss,

Zucker.

1927: 19 300 Besucher.

Hauskuren l

Broschüren und billigster Bezugsnachweis:

MichaelKandel Cleszyn.

# Abschuss von Damschauflern

darunter einige kapitale, p. Stck. 400.— bis 500.— zł, im Privatwald ca. 20 km von Poznań entfernt.
Nähere Auskunft erteilt

Eugen Winke,

Waffen, Munition und Büchsenmacherei lelephon 2922. Poznań. Gwarna 15.

Waldemar Schütz, Rogoźno Wlkp. Dämpferfabrik u. Kupferschmiederei.

# Offerieren Zittauer nittelgroß p. 50 kg 16,00 zł, bei Abnahme größerer Posten billiger.

wielkie Garbary 17 Telefon

**Mriegsersatz**geldmünzen Zinkblech) Kreisgelb aus Schroda, Hohenfalza, Konig usw. aus dem ehem. deut-schen Teilgebiet, pro Std. 50 gr bis I zl je nach Grthalf fauft F. M. Reibe, in Nowawies p. Dabrowa, k. Mogilno.

sonst würde jeder Einzelne von uns sich ehrlich bestreben, bei seinem täglichen Tun möglichst wenig Geräusch zu machen, mährend er doch im Gegenteil sehr oft durch besonders heftigen Krach so recht erst seine Daseinsberechtigung zu erweisen trachtet.

X Die Affordfage für die Buderrüben- und für die Kartoffelernte. Für die Buderrüben = ernte find in diesem Jahre die Affordfate folgendermaßen festgesett worden: für kontrakt = lich berpflichtete Loute: bei einer Ernte bis 100 3tr. vom Morgen netto 18 Bloth, bei einer Ernte bis 150 3tr. vom Morgen netto 18.30 Bloth, bei einer Ernte über 150 3tr. vom Morgen netto 21 Bloth. Deputat wird nicht in Mbzug gebracht. Für fremde Leute, die durch feinerlei Kontraft berpflichtet find: bei einer Ernte bis 100 3tr. netto vom Morgen 21 Bloth, bei einer Ernte bis 150 Ftr. netto vom Morgen 21 Bloth, bei einer Ernte über 150 3tr. netto vom Morgen 24 3loth. Für angehobene Rüben wird jeder Kategorie 10 Prozent weniger für den Morgen bezahlt. Bei der Kar toffelernte beträgt die Entlohnung für einen Scheffel (110 Pfund brutto) ausgegrabener Kar= toffeln: einer Ernte über 60 3tr. vom Morgen 25 Groschen der Scheffel, bei einer Ernte von 50—60 3tr. vom Morgen 27 Groschen der Scheffel, bei einer Ernte unter 50 3tr. vom Morgen 32 Groschen der Scheffel. Deputat wird nicht in Abzug zebracht.

X Gin Trauergottesbienft fand gestern, Freitag, am fünften Jahrestage des Wolebens des ersten Reftors der hiesigen Universität, Prof. Dr. Swigcicki in der Pfarrkirche statt. \* Wehr Polizei. Das Hauptkommando der

taatlichen Polizei erließ an die Bezirkstommansbanten ein Kundschreiben, worin mitgeteilt wird, das die einzelnen Polizeikadves berstärkt werden sollen. In allen Wojewodschaften sollen gegen 400 Kolizisten neu eingestellt werden, wobei der aröfte Teil für die Hauptstadt und die östlichen Wosewohlchaften bestimmt ist.

🔀 Unläftlich bes 25jährigen Geichäftsjubilaums der Fahrrabfirma Otto Mir, Kantaka 6 a (früher Bismarckftraße) hat die Handelskammer, die Handwerfskammer und die Schlosserinnung dem In-haber je ein Chrendiplom überreicht.

# Konzert Arran. Heut, Sonnabend, um 8 Uhr abends findet im Evangelischen Bereinshause ein einmaliges Kongert des Pianisten und borjährigen Laureaben des internationalen Wettstreits in Genf

\chi Warnung vor einem Betrüger. Die Bolizei warnt vor dem früher in Bromberg wohnhaften Jan Sapejan komiki, der sich dort als Agent der Bersicherungsgesellschaft "Europa" ausgab, Bersicherungen abschloß und sich hohe Anzahlungen geben ließ. Er verschwand, als seine Betrügereien deben nieß. Er debiglichen, als seine Verlüger war mit Quitkungen, Polizen usw. der genannten Gesellschaft versehen. Da er möglicherweise auch anderorts seine Betrugsmanöver versuchen wird, fei vor ihm gewarnt.

\* Priigelei. Die in der Ginterschen Schlosserei \* Frigeret. Die in der Ginterigen Schofferet, der Margaretenstraße), beschäftigten Franciszer Pech, Wiesenstraße 18a, und Wichal Nowat, Ballischei 7/8, gerieten miteinander in Streit, in dessen Berlauf Nowat seinem Kollegen mit einem Schanbenschlüssel einem Schlagbersetze, der ihn besinnungsloß niederstreckte. Im Stadifrankenhause ist Bech noch immer nicht zur Befinnung gefommen.

& Ginen Gelbstmorbverfuch burch Bergiftung machte aus Lebensilberdruß der 18jährige Stant-flaw Trojanowsti, Benetiamerstraße 11. In bewußtlosem Zustande wurde er ins Stadtfranken-

& Leichenfund. Auf ben Wiefen in Golentichin wurde die Leiche eines Mannes gefunden, in der man den Isjährigen Stefan Szczerkowsti erfaunt hat.

erkannt hat.

\*\* Diebstähle. Gestohlen wurde: einem Angelo Petter aus Wien bei der Aufgabe eines Einsichveibebriefes im Haupthostant aus der Tasche ein silbernes Bigarettenetui; einer Wistoria Beger, ul. Bednarsta 1 (fr. Böttchengasse) nach einer Borstellung im Teatr Wielst eine Hazimierz Beger und zwei Lombardschein der sich ein Personalausweis auf Kazimierz Beger und zwei Lombardscheine befanden; einer Apolonja Dzu ch aus Wirh, Kreis Bosen, während des Markes auf dem Plac Sapieżhussi aus einem Koffer eine Handschles mit 70 Zloth; einem Franciset Fed rzeizach, wohnhaft ul. Gen. Przedzhussiewo 42 (fr. Greisenaustr.), aus der Wohnung eine Brieftasche mit Williarpapieren und

## Autobesitzer und Radiohörer Reparaturwerkst. u. Ladestation für Akkumulatoren jeder Art. Heinrich Maske S.H. ul. Dabrowskiego 32 - Tel. 1525

|                                             | oldmf. |
|---------------------------------------------|--------|
| Callier, Wörterbuch ber polnischen Sprache, |        |
| gebunden                                    | 5,-    |
| Langenicheibt, Taichenwörterbuch ber poln.  |        |
| Sprache, in einem Band gebunden .           | 7,50   |
| Langenicheibt, Taichenwörterbuch polnifch-  |        |
| deutide gehunden                            | 3,90   |
| deutsch, gebunden                           |        |
| nalniidi gehinken                           | 3,90   |
| polnisch, gebunden                          | Ploth  |
| beutschepolnisch und polnischebeutsch,      | Oloth  |
|                                             | 2,—    |
| in einem Band                               | -,     |
| Aguitomiti, Tulmentoperecount potucinis     | 1      |
| beutsch : Taschenwörterbuch beutsch-        | 1,—    |
| Realitomiti, Laimentoutteroug ventige       |        |
| polniss                                     | 1,-    |
| Liliput-Taschenwörterbuch                   | 2 = 0  |
| französisch = deutsch                       |        |
| deutsch = englisch                          | 2,50   |
| englisch = deutsch                          | 2,50   |
| deutsch = esperanto                         | 2,50   |
| esperanto = deutich                         | 2,00   |
| deutsch = russisch ,                        | 2,50   |
| ruinich = deutich                           | 2,00   |
| William = Fremdworterbud                    | 2,50   |
| u a. m. Ru beziehen durch die Buchhandlu    | ng der |
| Drufarnia Concordia Sp. Afc.                |        |
| Roznań ul Zmierznniecta 6                   |        |

dem wir ausgesett sind, ist unser Feind, ein schlim- einer Bescheinigung der Finanzkasse; aus der Gastmerer, als wir wohl gemeinhin annehmen, — wirtschaft von Stefan Günther im Schützensonit würde jeder Einzelne von uns sich ehrlich garten 130 Kfund Schweinesleisch, 69 Flaschen mit alkoholischen Getränken und Wäsche im Gesamt-werte von 2500 Zieth.

X Bom Better. Seut, Sonnabend, früh waren bei Rauhreif zwei Grad Bärme.

X Sonnenanfgang und Sonnenuntergang am Sonntag, 14. Oftober, 6,24 Uhr und 19,07 Uhr, am Montag, 15. Oftober, 6,26 Uhr und 19,05

X Der Wafferstand ber Warthe in Bofen betrug hent, Sonnabend, früh + 0,18 Meter, wie gestern

Rachtbienst der Aerzte. In deringenden Fällen wird ärztliche Hilfe in der Nacht von der "Bereitsschaft der Aerzte", ul. Bocztowa 80 (fr. Friedricksfraße), Telephon 5555, erteilt.

\chi Nachtdienst ber Apotheken vom 13. bis 20. Of tober: Alffradi: St. Martin-Apotheke, Katajczaka Nr. 12, Grüne Apotheke, Broclawska 31, Kobe Apothefe, Starn Nhnef 87. Jer sitk: Stern-Apothefe, Kraszewskiego 12, Apothefe am Botanischen Garten, Glogowska 98. L8 ild a: Fortuna-Apotheke, Górna Wilda 96.

Bilda 96.

\*\* Rundfunkprogramm für Sonntag, 14. Okibr. 10.15 bis 11.45: Gottesdienst aus der Wilmaer Basilista. 12 bis 12.05: Zeitzeichen. 12.30 bis 12.55: Landwirtschaftlicher Bortrag, 12.55—13.15: Reporterplauderei. 15.15—17.20: Sünfoniekonzert aus der Warschauer Philharmonie. 17.20—17.50: Für die Kinder. 17.50—18.15: Grünes Gold und weiße Kosse. 18.15 bis 18.45: Silva rerum. 18.45 bis 19: Musikalisches Zwischenspiel. 19 bis 19.15: Kundgebung der polnischen Jugendvereine. 19.20 bis 19.45: Bortrag. 20.30 bis 22: Klavierabend Nadzieja Vablemsta. 21 bis 21.40: Liederstunde Ihamunt Jablonowski. 22 bis 22.20: Zeitzeichen, Rommunikate. 22.20 bis 22.40: Beiprogramm. 22.40 bis 23: Tanzstunde. 23 bis 24: Tanzsmusstand dem Kalais Rohal.

\*\* Rundfunkprogramm für Wontag, 15. Oktor.

\* Rundfunkprogramm für Montag, 15. Oktor. 13 bis 14: Beitzeichen, Grammophonkonzert. 14 bis 14.15: Borfen. 14.15 bis 14.30: Kommunikate. his 14.15: Borren. 14.10 bis 14.30: Kommunitate. 17.35 bis 18: Vortrag. 18 bis 19: Nachmittagstongert aus Warfchau. 19 bis 19.25: Französisch sür Anfänger. 19.50 bis 20.15: Auf dem Felde des Blutvergießens und der Ehre. 20.15 bis 20.30: Wirtschaftsnachrichten. 20.30 bis 22: Internationales Konzert aus Wien (Nebertragung aus Warsschau). 22 bis 22.20: Zeitzeichen, Kommunitate. 22.20 bis 22.40: Beiprogramm.

Aus ber Wojewodichaft Pofen.

\* Moelnan, 11. Oftober. Die nächste Rebi-sion von Zugtieren, die auch außerhalb des Kreises Adelnan geführt werden, findet in Adel-nau am Donnerstag, 18. Oftober, früh um 9 Uhr nau am Donnerstag, 18. Litover, jein um 9 unt itatt. — Der Magistrat macht bekannt, daß in den Gehöften und Grundstücken der Stadt Welnau folgende Bestimmungen einzuhalten sind: Auf jedem Hofe muß ein feuersester Müllstasten sich besinden, die Aborte und Kloaken-gruben müssen gemauert und dicht verschlossen sein, die Dunggruben müssen mit einer Mauer nungeben sein, welche 30—50 Zentimeter über dem Eroboden sich erhebt, und die Wossusgarden müssen reguliert werden. Reparaturen müssen bis spatestens 1. November ausgeführt sein. Nach diesem Termin wird eine Kommission die Grundslücke revidieren, und ebentuell unterlässen Aussichtungen merken von der Kommission auf Kolben der gen werden von der Kommission auf Rosten der Hausbesitzer zur Ausführung gegeben.

\* Altforge, 12. Oftober. Geit dem 1. d. Mts. werden die Boft fachen in ben Orten der hie sigen Agentur evil. am Tage nach ihrem Gintreffen ausgetragen. Somit erhalten die Zeitungs-abonmenten die Sonnabenbnummer zusammen mit der Sonntagnummer erst am Montag. Wenn nun michtige Sendungen vorliegen, so entstehen dadurch häufig Unannehmlichkeiten. So ist es z. B. schon früher vorgekommen, daß man eine Terminvor-ladung erst zwei die drei Stunden nach dem ange-jesten Termin zugestellt erhielt. Noch schlimmer esten Termin zugestellt erhielt. Noch schlimmer if es, wenn man Ware von der Bahn abzuholen hat und die Anmeldung erst mit einigen Tagen Verspätung erhält und Lagergeld zahlen muß. Wenn in dem ziemlich großen Bezirk der hiesigen Agentur ein dritter Postbote, wie zu deutscher Zeit, angestellt werden würde, könnte dem Uebel leicht abgeholfen werden.

\* Birnbaum, 12. Oftober. Unfere Polizei berwaltung erinnert alle Hausbesitzer daran, daß alle Bürgersteige in der Stadt täglich in den Morgenstunden zu reinigen sind. Der Rehricht darf nicht in die Rinnsteine, sondern muß in die Willgruben getan werden. Richtbesolgung dieser Anordnungen werden bestraft.

\* Bromberg, 12. Oftober. Bermißt wird feit marciniat, 12. Offider. Sellitäf hilbert.

Marciniat, Ale Straße 2 wohnhaft. Sie besaab sich an dem genannten Tage in das Büro des Kanfmannsverbandes, wohin ein Herr sie bestellt hatte, um ihr eine Stelle in einem Kolonialwaren. geschäft in der Nähe von Bromberg zu verschaffen. Seither fehlen von ihr jegliche Spuren. — Bon einem Auto überfahren wurde Wittwoch nachmittag in der Karlstraße an den Kasernen eine Frau Wartha Kirstein, wohnhaft Danziger Straße 85. Sie erlitt leichtere Verletungen und wurde von dem Auto sofort nach Hause geschafft. Die Schuld trägt die Ueberfahrene selbst.

\* Mogilno, 10. Oktober. In Whmhilowo Städtisch brach am Sountag beim Landwirt Waclaw Strzhpczał Feuer aus. Es verbrannte die mit der Ernte gefüllte Scheune, Viehställe, Wohnhaus und das lebende und tote Inventar. Der Schaden beträgt 60 000 Zloth.

\* Mogilno, 11. Ottober. In diesem Jahre tagte die vereinigte Kreissyn ode der Syn os den Mogilno—Hohen salza in Mogilno. Nach der Eröffnungsandacht gab der Vorsissende im Jahresbericht einen Neberblich über die firchlichen Fahresbericht einen Aeberdia libet die Arghaben. Berhältnisse beider Synoden. Im Lause der Besprechung wurde ein Antrag der Synode an die Landessynode augenommen, in dem sie Landessynode gebeten wird, durch ein allgemeingültiges Airchengesetz das Verhalten der Geistlichen bei Mischehen zu regeln, damit einheitlich in unserem ganzen Kirchengebiet vorgegangen werden kann. Sehr dankenswert war es, daß den Bortrag über das vom Konsistorium gestellte Berhandlungsthema "Umfang und Abmehr der Seftengefahr in unserem Kirchengebiet" diesmal ein "Laie" übernommen hatte. In Lehrer Seifert hatte das Thema einen veritändnisvollen Bearbeiter gefunden. Die | itarb.

Ausführungen waren ein warmes Bekenntnis zum ebangelischen Glauben. Ueber die Arbeit des Gustav-Adolf-Bereins und über die Heidenmission wurde von den Spnodalvertretern berichtet und zum Schluß ein sehr beachtenswerter Bericht über den Stend en Michaelkrass und der Frunklicht in den Stand er Alfoholfrage und der Trunksucht in den Gemeinden zegeben. Die Borftandswahlen er-gaben Wiederwahl der bisherigen Witglieder.

gaben Wiederwahl der bisherigen Witiglieder.

S. Murowana-Goslin, 12. Offider. Ein von Bromberg kommender Kraftwagen mit sechs Insassen führ hinter einer Kurde der Chausseede Trojanowo mit größer Wucht gegen einen Baum. Das Auto wurde vorn start eingedrückt und der Moior start beschädigt. Dem Chaufseun kan der Woior start beschädigt. Dem Chaufseun den der Brustkaften eingedrückt gleichfalls schwere Berletzungen, der dahinter stellenden ohne Verletzungen die übrigen Mitseitenden ohne Verletzungen deronkanten. Es reisenden ohne Verletzungen davonkamen. handelt sich um einen fast neuen Adler-Wagen.

\* Natel, 12. Oktober. Von einem Auto überfahren wurde das 7 jährige Töchterschen des Kaufmanns Balcerczak in der Bromsberger Straße. Die Schuld trifft das Kind, das koch des gegebenen Warnungssignals die Straße uiderschreiten versuchte, wobei es dom Auto ersfaßt und erheblich verletzt wurde. Das Auto brachte daß Kind in das städtische Krankenhaus. — Be-stohlen wurde auf dem letzten Wochenmarkt die Frau des Arbeiters Dzidzich aus Paulina bei Nakel. Die Genannle hatte ein Stüd Kinddich auf dem am selben Tage stattsindenden Jahrmarkt berkauft und den Erlös in Höhe von 600 John wohl verwahrt, was jedoch ein Langfinger bemerkt haben mußte, der das Gelb staht. — Zwischen dem Gastwirt Nomat aus Anieling dei Kakel und dem Mieter Kalasef bestand ein Langwährender Mietssstreit. In den letzten Tagen sam es deswegen zu einer Schlägerei, in deren Verslauf Kalaset von Nowat, dem seine beiden Söhne Hilfe leistelen, schwer verletzt wurde, so daß er sich in ärztliche Behandlung begeben mußte.

Dobornit, 12. Ottober. Aus ruffifcher Rriegsgefangenichaft in Gibirien jest erft in ihr Beimatdorf Gramsborf (heut Bufowiec) zurüdgefehrt find zwei Göhne bes Dorfes, von denen der eine auf der Kriegergedächtnistafel der dortigen evangelischen Gemeinde steht. Beide haben die Rückfehr in die Heimat dadurch ermöglicht, daß fie Schafe, die ihnen zum Süten anvertraut waren, zu Geld machten. Gie behaupten, daß in der dortigen Gegend noch gegen 6000 deutsche Kriegsgefangene find, die fich teilweis durch Verheiratung dort dauernd feschaft gemacht haben.

\* Oftrowe, 11. Oftober. Ein schwerer Un-alücksfall creignete sich dieser Tage in Gogno, Kreis Ostrowo. Der Arbeiter Antoni Wojtezaf aus Biniem fiel beim Besteigen eines Pferdes herunter, und zwar so unglücklich, daß der Berunglische eine Anochensplitterung am linken Bein davontrug. Er wurde in das Kreiskranken-haus nach Oftrowo übergeführt.

\* Rogasen, 12. Oktober. Im Mter von 55 Jah-ten starb der Propsik Józef Klarowicz in

Samter, 11. Oktober. Wegen der Foststellung eines Sundetollwutfalles in Cenachowo ift über einige Ortschaften des Kreises Samter und des Kreises Birnbaum die Tollwutperre auf drei Monate verhängt worden.

\* Schmiegel, 10. Othober. Bor wenigen Tagen wurde die Leiche eines Kindes weiblichen eschlechts im Robacznner Walde aufgefunden. Die Settion ergab die gewaltsame Todes-ursache des Kindes. Die unnabürliche Mutter, die noch im Wochenbett darniederliegt und sich diese Tat hat zu schulden kommen lassen, wurde ins Schmiegeler Spital geschafft.

\* Schrimm, 11. Oktober. Gestern ift die Arbeitersichaft ber Maschinenfabrik St. Malisnowski wegen Lohnstreitigkeiten in den Ausstand getreten.

\* Strelne, 11. Oktober. Der ebangelische Jungmädhenbund beging am Sonntag abend im großen Saale des deutschen Bereinschauses zu Strelne sein 11. Jahresfest, an dem die Gemeinden so zahlreich teilnahmen, daß der Saal und die Empore gestillt waren. Was der Berein an ernsten und heiteren gesanzlichen und verlamatorischen Borführungen darbot, war außersordentlich neich, seunse von kleikigen Ueden und ordentlich reich, zeugte von fleisigem Ueden und wurde mit Beifall bezrüftt. Mit einem Schlußsworte des Orispfarrers, Gebet und Segenswunsch und einem gemeinsamen Gesange schloß der offizzielle Teil, auf den noch ein gemittliches Beisams wenkein tom über 100 Zeitzelnehmen bei einer mensein von über 100 Festteilnehmern bei einer Tasse Kaffee und Kuchen folgte, der von Bereins-mitgliedern und ihren Angehörigen in so reicher

tenge gespendet worden war,

besondere Freude bereitet werden konnte. \* Wollstein, 12. Oktober. Der zweijährige Stephan Beiß in Alt-Dombrows fiel, als er einen Augenblick von der beim Kartoffelhaden bechäftigten Mutter außeracht gelassen war, einen Teich. Rach wentgen Winuten wurde das bermiste Kind bewustlos aus dem Wasser gezogen. Es gelang den angestrengten Bieber-belebungsversuchen, das Rind zum Leben wiederzuerweden.

Armen der Gemeinde in der Stadt Strelno eine

Mus ber Wojewobichaft Pommerellen.

\* Briesen, 12. Oktober. Auf der Station Kamki, Strecke Schönsee—Strasburg, raubten Einbrecher die Stationskasse, raubten gefähr 800 Iloth. Man fand tags darauf die zerrümmerte Kassette auf einem Felde. In der selben Nacht wurde der Güterboden der Halle itelle Brocki, eine Station vor Kamki auf der-jelben Strede, erbrochen. Dort ließen die Diebe zwei Fahrräder mitgehen. Man nimmt an, daß beide Einbrüche von denselben Personen verübt worden find.

\* Schwetz, 12. Oktober. Gin Unglücksfall mit Todesfolge ereignete sich bei der Besüberfrau Jurkiewicz in Kudki, Kreis Schwetz. Während des Getreibedreschens kam der 24jährige Boleslaus Majewski aus dem Rachbardorf Konstantowo zu nahe an die Maschine, wurde von ihr erfaßt, wobei ihm das Bein dis ans Knie abgerissen wirden wurde. Man schäfte den Verunglückten mit dem Auto ins Krankenhaus nach Schwebz, wo er iedoch intolge Blutverlustes pach Schwetz, wo er jedoch infolge Blutverluftes

Kirchennachrichten.

Ev. - luth. Kirche, Ogrodowa 6. Sonntag. 10: Predigtgottesdienst. P. Dr. Hoffmann. 11½: Kindergottesdienst. Derselbe. — Mittwoch. 8½: Kirchenchor. — Donnerstag. 31/2: Frauenverein.

Aus Oftbeutschland.

\* Stolp, 12. Oftober. Sonntag nachmittag ereignete sich im Sinterhaus Meine Auderstraße 12 eine schwere Easexplosion. Der Arbeiter Hans Schneider hatte aus Lebensüberdruß den Gashahn in der Küche seiner Woh-nung geöffnet und in den Fensterkasten eine brennende Lunte gelegt. Er hatte sich darauf zu Bett begeben. Der Raum füllte sich mit Gas und verr begeben. Der dien finte fund im Gos und nach Berührung mit der brennenden Lunte enti-stand eine Explosion, deren Detonation weitsin hörbar war. Sämtliche Glasscheiben der im Par-terre liegenden Wohnung gingen in Trümmer. In der Wohnung wurden die Wände und die Decke fark beschädigt. Eine Seitenwand wurde etwa fünf Zentimeter herausgebrückt. Das Zimmer hatte beveits an verschiedenen Stellen Feuer gesangen; die Betten fingen ebenfalls an zu schwelen Schneider erlitt schwere Brandwunden und wurde nach Anlegung eines Notberbandes in das Kran-kenhaus überführt. Sch. hatte seine Kinder vor der Ausführung des wohlborbereiteten Selbstmord-bersuchs aufs Land geschickt. Der Anlaß zu der Tat soll die schwere Krankheit seiner Frau sein, am Sonnabend ins Krankenhaus geschafft

## Aus dem Gerichtsfaal.

\* Bofen, 13. Oftober. Gin vor einem Jahre beim Rat Glud in der ul. Grottgera 2 (fr. Liebigbeim Rat Glud in der ul. Grottgera 2 (fr. Liebigstr.) verübter Einbruchsdiebstahl fand vorder Straffammer seine Sühne. Der Einbrecher Smus oder Golinst, ein Schlosser aus Thorn, wurde zu 2 Jahren Gefängnis und lojährigem Ghrverluft, seine Bertraute Kieschowiał wegen Hehlerei zu 10 Lagen Gestängnis verurteilt. — Die 3. Straffammer verurteilte einen Jakob Jaworski aus Rogasen wegen eines im Mai 1920 verübten Einbruchsdieß die helbstahls zu 12 Jahren Gefängnis bei sofortiger Verhaftung.

\* Pojen, 12. Oftober. Die 13. Straffammer berurteilbe den Wirt Ruct aus dem Kreise Neutomischel megen Meineibes zu 13 Monaten Buchthaus, fünfjährigem Ehrberluft und dauermder Aberfeinnung der Eidesfähigfeit. — Begen Doppelebe berurteilte die Straffammer den 52jährigen Antoni Majchrzak zu 21 Mona. ten Gefängnis.

\* Liffa, 12. Oftober. Die für den "Kurjet Bowfzechuh" berantwortlich zeichnende 22jährige Büroangestellte Anastazia Siatek wurde wegen Gottesläfterung und Verunglimp-fung der katholischen Kirche und des katholischen Glaubens von der 2. Strafkammer zu sechs Wochen Gefängnis verurfeilt. Der eigentliche Schuldige Wigdalowicz ist s. 3t., wie bevichtet, berhaftet worden.

\* Thorn, 12. Oftober. Der Polizist Jan Piin 8 sollte einen Schwerverbrecher mit dem Gisenbahnstige zur anderen Stadt bringen und öffnete diesem im Eisenbahnwagen die Sandschellen, damit er austreten könne. Leider bedachte der Polizis nicht, daß der Kupecabort einen Durchgang nach dem anderen Abteil habe und so entkam der Verbrecher. Der Beamte erhielt von der Straf-kammer für diesen Leichtsinn eine Woche Gefängnis mit Bewährungsfrist.

## Sport und Spiel. 3wei alte Rivalen.

Auf dem Barta-Plat treffen fich morgen um 3 Uhr nachn. die zu Beginn der zweiten Serie viel bersprechende Barta und die Lemberger Kogon. Zwischen diesen beiden Mannschaften wurde Kahren shets ein hartnädiger Kampf um den Meisteritiel geführt. Die Stepe, die die Grinnen über die Lemberger dabontrugen, find sehr dünn gesät. Meistens langte es nur zu einem Kemis, oder es kamen hobe Niederlagen heraus, die wette wenden um Sopriete lich eine horzielige Ken ober es kamen hohe Mesorbagen heraus, die bein-zumachen am Sonntbag sich eine borzügliche Ge-legenheit du bieten scheint. Wenn die Lemberger den Posenern eine Niederlage beibringen, dann kann Warta im besten Falle noch den zweiben Plat-in der Tabelle belegen. Insofern muß diesen Spiel eine entscheidende Bedeutung zugeschrieden

### Die polnischen Neuport-Reifer.

Die polnischen Reiter, die an den November seinem Sturz in Lawica bereits wieder ganz her

Bettervoraussage für Sonntag, 14. Oktober.

— Berlin, 13. Oftober. Für das mittlere Nord deutschland: Zeitweise heiter und sehr kühl, vor wiegend troden, Nachtfröste. — Für das übrig Deutschland: Im Norden noch etwas unbeständigsonst zeitweise heiter mit zahlreichen Nachtfrösten überall sehr kühl.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Lebensfreude, Arbeitsfraft fühlen Gie nur dann wenn Ihre inneren Organe (Magen, Leber Niere gut funktionieren, Ihr Körper und Ihr Klut vol Fremdstoffen befreit sind, was durch Sazlehners natürliches Bitterwasser "Hunhadh János", morgens nüchtern ein halbes Glas genommen, auf vollkommen natürlichem Wege geschieht. Zu haben in Apotheken und Drogerien.

## Geschäftliche Mitteilungen.

= Die Ptanofabrit B. Commerfelb in Bront berg hatte auf der diesjährigen Ausstellung in Len Kattowitz, ebenso wie auf der Ausstellung in Len berg mit ihren Pianos einen bedeutenden Erfol au verzeichnen, wie ihn keine zweite Firma de Fin- und Auskandes aufweisen konnte. Sie hat von Händlern und Brivatkunden große Aufträßerhalten, so daß die Fabrik die ganze Wintersassischer beschäftigt sein wird.

# Geschichten aus aller Welt.

(Rachdrud verboten.)

# Cotowierung, die neueste Damen= mode in — Japan.

(t) Tofio. Auch die japanische Damenmode hat ihre Schrullen. Jest ipricht man allgemein von der neuesten Mode, ber besonders die jungen Madden Japans anhängen, und die darin besteht, daß man sich Rücken und Arme tätowiert. Bis jest war es nur bei Ceishas und den weib-lichen Angestellten der Teezuben Brauch, sich zu tätowieren. Aun aber huldigen auch die weib-lichen Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft die-sem Kult, der besonders dadurch zur Geltung kommt, daß die jungen Mädchen auch in Japan gegenwärtig starf ausgeschnittene ärmellose Klei-der tragen. Wenn eine Studentin oder eine Be-amtin wirklich "modern" sein will, so kätowiert ste ihren Kijden, ihre Arme, ja manchmal spaar ite ihren Rücken, ihre Arme, ja manchmal sogar ihre Ohren. Auf Kücken und Arme zeichnet man auf diese Weise gewöhnlich farbige Drachen, Bögel oder Blumen, auf die Ohrläppchen hingegen kleine rote Herzen. Mitunter verfällt eine junge Dame auch auf den Gedanken, auf diese Weise ihren Liebeling unter den Auf der Bedanken. auf diese Weise ihren Liebling unter den männlichen Filmdarstellern auf ihrer Saut mit sich herumzutragen. In dieser Sinsicht sind gegenwärtig in Tokio John Gilbert und Ro-man Nowarro "dernier cri". Die moralischen Bereinigungen Nippons, deren es hier nicht mansind natürlich über diese neueste Modeirrung aufs äußerste aufgebracht und kündigen eine Gin-gabe an das Parlament an, das die Tätowierung des menschlichen Körpers an sichtbaren Stellen berbieten foll.

## Taube gegen Schäferhund.

(f) London. Die Windhundvennen beginnen nd zu überleben, ohne daß jedoch der Engländer an den Wettläufen zwischen Tieren das Intereffe berlöre. So beranstalteten vor furzem Bergleute im Industriebezirk von Coalville in der Grafichaft Leicester ein Rennen zwischen einem vorher am mechanischen Hasen eintrainierten kleinen Schäferhund — und einer Taube. Der Kampf wurde über eine Strecke von etwa hundert Metern ausgetragen und endete mit einem knappen Sieg der Taube. Diese kehrte, nachdem sie den Zielpflock überflogen hatte, gehorsam zu ihrem Herrn zurück. Solche absonderlichen Wettrennen sind in England und seinen Dominien nahezu an der Tagesordnung. In Porkspire hatte zum Beispiel ein Farmer die Behauptung ausgestellt, seine Bienen könnten rascher fliegen als die Tanben seines Nachbarn. So kam es zu einer Bette und einem sich daran anschließenden Wett-lauf, der wie folgt beranstaltet wurde: Zwölf Bienen wurden drei Meilen von ihrem Stock frei-In derselben Entfernung ließ man die gleiche Zahl von Tauben aus derem Schlage los: fliegen. Die ersten sechs Tiere, die nun den Weg nach ihrer "Behausung" finden würden, sollten als Eieger anerkannt werden. Das Ergebnis war bielmehr der Meinung, daß man nur tolgendes: Die erste Biene kehrte eine könne. Sorden in Anwesenheit des beschuldigten dur üch und drei andere Bienen gelangten vor der zweiten Taube ans Ziel. Schließich sei noch der zweiten Taube ans Ziel. ein Wettrennen zwischen einem Strauß einem Pferde erwähnt, das kürzlich in Südost-australien stattsand, und wobei auf langer Strecke der Strauß mühelos den Sieg errang, während auf kurze Distanz das Pferd die

## Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme.

(f) London. Der Londoner Versicherungsbeamte George Jacobs hat mit seiner besseren Sälfte an einem borzüglich gelungenen Unterhaltungs-abend teilgenommen. In etwas borgerückter Siunde und nicht minder vorgerückter Stimmung schlenderte das Kärchen seiner Wohnung entgegen und nahm den kürzesten Weg durch den Regents-Kark. Die Begegnung mit drei maskierten Gentlemen rif jedoch die gemükliche Stim-

mung jäh ab; die Herrschaften waren unverschämt genug, um das Chepaar Jacobs vor die Wahl zu ftellen: "Geld oder Leben!" Herr Jacobs liebte nun einmal das Leben, auch war er nicht gerade der Tapferite, und so griff er ohne zu dögern nach der zuständigen Tasche, um den Van der einen Seinen Gentlemen sowie des eigenen Gatten nahm die kleine Krau Jacobs im Nu die vorschrifts mäßige Borstellung ein, und "bearbeitete" die Sidvenfriede so ausgezeichnet, daß sie nach wenigen Minuten einwandfrei "knod out" geschlagen waren. Zwischendurch gelang es Jacobs, einen Schubmann ausfindig zu machen, und die drei Wegelagerer konnten nach dem Kolizeipräsidium gebracht werden. Um so leichter, als sie volkommen "erledigt", in bewust-losem Zustande waren. Der Oberunivektor Claps-Weise ermidete der Schuäche des sonst leichter, als sie vollkommen "erledigt". in bewußtslosem Zustande waren. Der Oberinspektor Clahston, welcher den Transport in Empfang nahm, ließ es sich nicht nehmen, die zarte kleine Frau zu befragen. wo sie denn eigentlich dieses männliche Handwerf erlernt habe. "Ich bin die Tochter des Bormeisters John Lambet, laustete die Antwort. "Sie wissen ja, Herr Obersinspektor, "der Apfel fällt nicht weit vom Stammel..." Stamme! ..

### Eine Gans auf der Anflagebant.

(a) Neuhort. Bor dem Obersten Gericht des Staates Columbia (II. S. A.) wird sich demnachit (a) Reuhrt. Bor dem Obersten Gericht des Staates Columbia (II. S. A.) wird sich demnächtienne höchst seltsame Verhandlung abspielen. Mrs. Amalia Facteau, die Frau eines Kausmanns, ging eines Tages dom der Kirche nach Hausmanns, ging eines Tages dom der Kirche nach Hausmanns, ging eines Tages dom der Kirche nach Hausgeste breiteten Flügeln auf sie zulief. Frau Facteau erzählt, die Bestie wäre auf sie losgegangen, hätte sie im Gesicht, am Nacken und an der Brust döllig zerkratt, so daß sie start blutete, ja das Tier rist sogar Fleischstücke aus ihrem Körper. Über das war noch gar nichts. Das Tier ging auch den Kleidern der Frau zuleibe und ritz sie ihr in Ketzen, so daß sie ging daher sosort zum Nichter und berklagte die Gans, szw. deren Besitzer. Dieser, ein ehrbarer Schuhmader, wies sede Schuld entrüstet von sich und erklärte, er hätte nicht gewußt, daß seine Gans so schleckte Eigensichaften hätte, und daß so dunkle Instinste in ihr schummerten. "Ich glaubte," so beteuerte er, sich hätte es mit einer gewöhnlichen katte, und daß so dunkle Instinste in ihr schummerten. "Ich nach einer Wastur der es des Landes Vranch ist." Über Frau Facteau hatte für derarsige Vecteuerungen kein Verständnis und berklangte. 10.000 Dr. I. ar Schaben er sig k. für berarfige Beteuerungen tein Verständnis und berkangte 10000 Dollar Schabenersat. Nachdem das Gericht lange beraten hatte, kam es au dem Schluß daß man den Schuhmacher für die Untaten der Gans nicht verantwortlich machen könne. Er hatte das Tier erst zwei Wochen vorher gekauft, und konnte daher von dessen schlimmen Eigenschaften nichts wissen. Das Gewas Gericht wit sind dahn dabon überzeugen, ob man es wirklich mit einem so gesährlichen Tiere zu tun habe, wie dies die Alägerin schilberte. Natürlich hat die ganze Affäre selbst in juristischen Kreisen großes Aussehen erregt. Bedeutet doch der Gerichtsbeschluß nichts Geringeres, als daß um den ersten Versuch, die unverfälscht indische

# mittels — Elektrizität!

(f) London. Ginen höchft eigenartigen "Sieg der modernen Technif" hatte ber Bolfsschullehrer Schnard Searth in Cambridge zu verzeichnen. Er fonnte einem seiner besten Schüler, der in allen Fächern sehr aute Fortschritte machte, das Schreis fonnte einem seiner beiten Schuler, der in allen Fächern sehr aute Fortschritte machte, das Schreiben nicht beibringen. Searth, ein begeisterter Anshänger der "individuellen" Erziehungskunde, gab sich vedlich Mühe, um hinter die Ursache diese unmotivierten Schwäche des sonit geweckten Knaben au kommen und fand, daß der Junge das Schreibzeug viel zu harf an das Kapier drückte. Auf diese Weise ermüdete der Schüler stets vorzeitig und war außerstande, seine Aufgabe fertig zu machen. Nachdem gute Worte nichts genutzt haben, ließ der Zehver von seinem Bruder, einem Jivilingenieur, eine sinnreiche Elektrizitätsmaschine bauen, deren Enden am Kapier sowie am Kiden des Knaben mündeten. So bald auf dem Schreibpabier ein übermäßig starker Druck erfolgte, erhielt der Junge einen — elektrischen Schlag in den Kücken! Das "Radikalshistem" tat denn auch seine Wirtung und der "geschlagene" Schüler wurde alsbald auch im Schreiben der Erste seiner Klasse. — Der erssinderische Kädagoge erhielt jest anlässlich der Jahresversammlung des Obersten Schulrates von England ein öffentliches Lob für "sein Shitem". England ein öffentliches Lob für "sein System"

### Don Carlos wird exhumiert.

(w) Mabrib. Der ritterliche Stolz des Spa (w) Medrid. Der ritterliche Stolz des Spa-niers ist weltbekannt. Dieses berühmte iberische Ehrgefühl kam erst jeht wieder in einem Beschluß der spanischen Akademie der Wissenschaften zum Ausdruck. Diese will nämlich nichts Geringeres als die Exhumierung der Leiche des Prinzen Car-los, um damit festzustellen, ob dieser im Jahre los, um damit festzustellen, od oteler im Jahre 1568 eines natürlichen Todes gestorben sei oder nicht. Der Leiter der historischen Abteilung der Afademie hat hierzu folgende Erklärung abgegeben: seit dreieinhalb Jahrhunderten munkelt man in der ganzen Welt, Prinz Carlos wäre von seinem Vater Khilipp II. beseitigt worden. So gar die Literatur hat sich mit dieser Materie besacht, ohne daß von spanischer Seite irgend etwas geschehen wäre, um dieses offendare Märchen als solches auch zu dokumentieren. Nunmehr wollen wir die Wahrheit wissen. Mit den heutigen Silfsmitteln der Wissenschaft läßt sich bei einer Exhumierung der Leiche des Prinzen ohne weiteres sessstellen, ob dessen Lod natürlich war oder nicht. Entweder war Philipp II. ein Mörder, dann muß die Geschichte ein entsprechendes Urteil über ihn ällen, im gegenteiligen Falle muß aber ebenfalls Rlarheit geschaffen werden."

Und fo bürfte benn alsbald mit ber Ausgrabung ber Gebeine des Bringen Carlos begonnen mer-

## Rabindranath Tagore als Cheaterdirektor.

Spezial-Magazin für Damenstrümpfe und Bandschuhe

Pocztowa 22 RUTHOWSKI Pocztowa 22

Grösste Auswahl in Farben und Sorten

mung jäh ab; die Herschaften waren unverschämt zine wirkliche, gestederte Sausgans auf genug, um das Chepaar Jacobs vor die Wahl zu tellen: "Geld oder Leben!" Herr Jacobs liebte nun einmal das Leben, auch war er nicht gerade der Tapferste, und so griff er ohne zu tögern nach der Auftändigen Tajche, um den den den die Musik ielbst zuschen Auften der Kapferste, und so griff er ohne zu den den die Musik ielbst zuschen Auften der Vorkellung als Spielleiter und bie interessante Vorkellung als Spielleiter und die interessante vorkellung als die interessante vorkellung als Spielleiter und die interessante vorkellung als die interessante Rapellmeister! Er gilt in ieiner Seimat als de-formator der indischen Theaterkunft und "Forward of Calcutta" weist in einem begeisterten Auffak of Calcutta" weist in einem begeitsetten Auffat dorauf hin, daß die zeitgemäßen Bestrebungen des europäischen Theaters Berührungspunkte mit den ähnlichen Strömungen des fernen Oftens suchen sollten. Der Sohn des Dichters hat sich bereits mit mitteleuropäischen Theateragenturen in Verbindung gesetz, und aller Voraussicht nach wird man das Theater von Nabindranath noch im Laufe diese Kafres in Deutschland begrüßen können. Gerr Tagore gibt das dritte Klingelzeichen, und die Vorstellung konn beginnen stellung kann beginnen . . .

### Umerita fann auch noch laufen!

(a) Reuport. Bie gum Beweis dafür, daß das Amerika, beffen Bewegungen man fich nur nod im Fordwagen vorstellt, auch noch gehörig laufer kann, hat dieser Tage eine junge Dame auf Boft on 120 Kilometer in 17 Stunden 15 Minuten mit nur einer kleinen Kastpause von 25 Minuten mit nur einer kleinen Kastpause von 25 Minuten

ten mit nux einer kleinen Rajtpause von 25 Weinten laufend zurückgelegt.
Gefolgt von einem Auto, in dem ihr Dienste mädchen ein Baar Ersahschuhe. Ersahstrümpse und ein Ba ket mit Zigaretten bereihielt, vor sich ein anderes Auto, das ihr den Weg durck Städte und Dörfer freimachte, startete Wiß Eleosuva Sears in New port (Mhode Island) in der Worgendämmerung, und kam um Wittag in Taunton an. Nach einem kleinen, durch den Gesund einiger Zigaretten gewürzten Jmbiß, setzte nuß einiger Zigaretten gewürzten Imbiß, setzesie ihren Weg fort in einem Tempo zwischen 9
und 6½ Kilometer je Stunde, obwohl es regnete
und sie Gegenwind hatte, und kam ohne sichtliche Ermüdung am Ziel an, wo eine ungeheure Menschenmenge sie erwartete und umjubelte. Sie fümmerte sich jedoch kaum um diesen Ausbruch der Bolfsbegeisterung, sondern suchte das Haus einer Freundin auf, wo sie noch — zwei Stunden Radio hörte! Dann erst begab sich diese zähe Eleonora zur wohlberdienten Ruhe.

### Das Gattenwahlrecht der ruffifcher Mädchen.

(r) Mostan. Der Bolkskommissar für die Justiz hat joeden eine neue Berordnung erlassen, die das Lahlrecht der jungen Mädchen betrisst. Es hanztel, sich jedoch nicht um das politische Wahlrecht, sowen um das der — Gattenwahl. Die Berordnung bezweckt, daß die jungen Mädchen vollständig frei ihre zukünstigen Shegatten auswählen sollen. Falls Stern "aus selbstischen Gründen" der Herret Lochter Sindernsiebereiten wollen, werden sie künstighin in Sowjetzungsland mit schweren Gefängnisstrasen bedroht. — Tu Mittels und Reiteuroda, besonders aber in In Mittels und Besteuropa, besonders aber in Amerika, wäre ein derartiges Geset, wie es der russische Bolkskommissar im Sinblid auf das Gatetungslrecht der jungen Mädchen erließ, vollständig

### Was eine Frau im Frühling fräumt.

(h) Rom. Gine italienische Zeitschrift richtete an ihre Leser — vielmehr Leserinnen — die nicht uninteressante Rundfrage, wann sich eine Frau am glüdlichften fühlt. Aus ber Fülle ber eingegangenen Antworten berdienen drei besonbere Beachtung. 1. Wenn sie nach dreißigjähriger She noch immer an die Trene des Shemannes glaubt. 2. Wenn sie scheindar ihren Mann auf dem "Thron" sitzen läßt, das Zepter in Wirklichkeit sedoch selbst führt. 8. Wenn sie sich damit absindet, daß feine Frau vettlos glücklich sein tann, da es keine restlos guten Männer gibt. — Eine Dame, die wohl ihre bösen Stahrungen hinter sich hat, skelkte demgegeniber sest, daß Stammutter Sva im Varadiese die einzige uneingeschränkt glückliche Frau war, da sie — keine Rivalin zu bekämpsen hatte!... eingegangenen Antworten verdienen drei beson-

Wiener Theaterbericht.

Direktor Franz Schalf hatte den famosen Sinsiall, die schon halb vergessene Oper "Das goldene Kreuz" von Ignaz Brüll wieder in den Spielplan aufzunehmen. Sine ausgezeichnete Besetzung trug zu dem großen Erfolg wesentlich bei. Diese zweisen wir eine Meneinstudierung von Kichard Wagners "Meingolb", der man nit gespanntem Interesse entgegensieht. Das Werkster von dem großen Erfolg wesentlich bei. Diese zweisen der Meinschafter von Damen und dem großen Erfolg wesentlich bei. Diese zweisen der Meinschafter von Damen du bem großen Erfolg wefentlich bei. Diese zweisaftige Oper ist keineswegs modern, aber sie wirkt trot alledem echt und lebensfroh. Duette und Chore ind alledem echt und lebensfroh. Duette und Egore ind entzüdend sauber gearbeitet, voll Klangschönsbeit und Zauber; es ist wirkliche Wusik. Die Aufführung, war, wie gesagt, erstklassig, vor allem Margit Angerer als Christine von besonderer Lieblichteit. Ihre schöne, schlande Stimme, die hell in die Höhe leuchtet, bezaubert alle Zuhörer. Ihre sche Leuchtet, bezaubert alle Auhörer. auhere Erscheinung ein bezauberndes Bild voll inuiger Schwärmerei. Fräulein Kern ist eine reisdende Soubrette, die Stimme zierlich und glodentein. Nun aber zu Nichard Mahrs Vombardon, welcher eine mahre Krachtgestalt in dieser welcher eine wahre Prachtgestalt in dieser Partie erschuf. Im ersten Aft als flotter Soldatenwerber erscheint er im ameiten Alft als Krüppel mit dem Stelafuß, ein Kriegsinvalide. Rührend und ichlicht ipielt Mahr dieses ergreisende Schieffal, Schmerz and Leid wird durch seine Kunst zu einem unge-beuren Erlebnis. Man jubelte ihm entzückt und begeistert zu. Herr Madin sehr gut in seiner Vennessignt. Die Aufsikrung wurde von Direstor Schalf musterhaft geleitet. Eine entzückende Balletteinlage gab es auch zu sehen, vom neuen Ballettneister Sascha Leontiew prächtig entworfen. Ein Abend voll reichen Genusies, ein beisallfreudiges Publifum in echter Premierenstimmung füllte das

Mis zweite Keprise dieses Abends wurde Richard Etrauß' "Josefslegende" aufzesührt. Sascha Leontiew tanzte den Josef. Der junge Künftler schur 
in dieser Vartie einen neuen Tup, er fatze die 
Molle wesentlich anders auf als sein Borgänger 
Er betont in seiner Waske ikark die jüdische Derunit, stellt einen asketischen Schwärmer auf die 
Bühne. Sascha Leontiew ist ein wahrer Künftler 
und gefiel dem Aublikum außerordentlich gut. Als 
Botiphar Helt einen Außerner Gegener und Daerlin. 
In Vollagenden der Kunstener und der Leisen gekracht. 
In Vollagenden noch die Henre und derre Thaler 
und derre keinen klie vereint zu einem glänzenben Ausgern Komberg sehr 
ränkein Seine Leistungen. Ferner noch Hert Thaler 
und derre Romik. Derr Ethaler in die Damen Gesener und der Reisalle. 
Gerda Maria

Gerda Maria

Gerda Maria

Bothphar Helt einen asketischen Schwärmer auf die 
Molle weseint zu einem glänzenben Ausgerden noch die Henre und derre Thaler 
und der Russeren Romik. Derr Ethaler in 
dattenswerten Leistungen. Ferner noch Hert einem Gesener und der 
kohrenswerten Leistungen. Ferner noch Hert einem Gesener und der 
achtenswerten Leistungen. Ferner noch Hert einem Gesener und der 
achtenswerten Leistungen. Ferner noch Hert einem Gesener und der 
achtenswerten Leistungen. Ferner noch Hert einem Gesener und der 
achtenswerten Leistungen. Ferner noch Hert einem Gesener und der 
achtenswerten Leistungen. Ferner noch Hert einem Gesener und 
achtenswerten Leistungen. Ferner

Niedrigste Preise!

des Balletts dargestellt werden, Sängerinnen fingen hinter den Bersabstücken der Deforation ihren Bart. Wit Jan Kiepura, dem berühmten polnischen Tenor, sind wieder Unterhandlungen im Gange, welche den Künftler für eine Neihe von Abenden an die Staatsoper verpflichten sollen. Gegenwärtig ift Kiepura in Mailand an der Scala engagiert. Auch ein neuer Bartton, Gerr Hammes von der Berliner Staatsoper, gefiel in der Rolle des Don Juan derart, daß man den Fünftler unbedingt für unfer Institut gewinnen will. Wie in allen Fällen,

welche Engagements betreffen, erwartet man hier die Entschung des Finanzministeriums.

Mach vielen Jahren der Abwesenheit ist Madame Charles Cahier wieder in Wien zu hören gewesen. Charles Camer wieder in Alten zu hören gewesen. Ueberflüssig, ihre vollendete Gesangskunft, ihr Stimmaterial und ihren Stil zu rühmen. Madame Cahier singt bel canto. In Mahlers "Lied von der Erde" konnten wir diese herrliche Künstlerin bewundern, all ihre Zuhörer fielen rettungslos in ihren Bann. Schalf leitete dieses Werk und unter seiner Leitung spielte das Sinfonieorchefter. Der Tenorpart war herrn Kalenberg anvertraut.

Im Burgtheater gab es eine Luftspielpremiere von Desterreicher und Bernauer: "Das Geld auf der Straße". Eine Tragisomödie mit viel Wit und Humor. Herr Höbling als böhmelnder Tenor voll

ebenbürtige Partnerin. Alles in allem ein genufis ben; alle Theaterfenfationen, mit denen es reich ben; alle Theaterseinen und frisch. Der Tenten in gesegnet ist, wirken neu und frisch. Der Tenten in merte, er bringt Frau Jolanthe und den Maler am Berke, er bringt Frau Jolanthe und ben Maler Schlaflosiakeit. Alles haven will recht in trefslicher Weise zu einander, und sein bestücks bringt rühnttes "Boild" am Schlaflosiakeit. Alles haven will recht bromfalt, Beronal, Sulfonal; nichts will recht bespielten."
"Ein ordentlich steiser Grog vor der Nacht"
"Im Gottes willen! Wo ich gegen den Alkohol. Kahren. Fran Studering, eine moderne, verführe-rische Schönheit, Fräulein Wesselh voll entzüdender Jugend. Der Maler, Herr Javah, etwas zu jung für diese Rolle, zeigte aber Spuren echten Talents. Sine Kabinettsleistung war das Nodellmädchen Hedwig Kellers, voll Plastit und gleichzeitig um-weht von schimmernder Koesse. Nauschender Beifall durchbrauste das Hauf, und Molnar siegte auf allen Linien. Diese Bühne steht vor der Uraufsüh-rung des Geibellschaftstisies. Kerlenkomödie" von rung des Gejellschaftsstücks "Berlenkomödie" von Bruno Frank. Leopoldine Konstantin und Leopold

Niedrigste Preise!

Kramer werden die Hauptrollen spielen. Im Theater an der Wien kam "Die Herzogin von Chikago" mit Neubesetzungen zur Aufführung. Sine noch unbekannte Sängerin Juch Ladaß, eine cassigne Ungarin, singt, tanzt und spielt ausge-zeichnet, nur ihr starker Akzent stört. Die junge Dame müßte unbedingt deutschen Sprachunterricht tehmen. Ein neuer holländischer Tenor Willi Thunis fiel durch gube Gesangskultur angenehm

Bei Reinhardt fam das Stud "Rleine Komödie" von Siegfried Geber gur mirtfamen Aufführung Gine herzige Bermedilungegeschichte, toll und amufant gespielt, wirbelt an uns vorüber. Diener und Stubenmädchen mimen die Rollen von herr und Dame, eine schon oft erschienene Geschichte, hier aber durch die glänzende Darftellung von Maria Baubler und Herrn Romberg sehr witzig und reizend gebracht. Außerdem noch die Herrn Waldau und die Damen Gekner und Saerlin. Es gab viel Gerda Maria Waldner.

## Hochwürden rasieren sich.

Der Berr Bfarrer, etwas furgatmig, fteht am greingaun und erwartet ben Freund Sanitaterat,

"Na, wie geht es, alter Freund?"
"Du weißt ja, nicht glänzend. Die dumme Schlaflosigkeit. Alles haben wir schon versucht: Bromkali, Beronal, Sulfonal; nichts will recht

"Um Gottes willen! Wo ich gegen den Altohol predige, kann ich doch nicht ielbst — — "Benn ich dir das Zeug nun als Medizin versichreibe?" lauert liftig der andere.
"Rein, nein, ganz unmöglich! Menne Wirtschapterin würde es mir doch nicht glauben. Und wo sollte ich sonst das heiße Wasser hernehmen?"
"Sage ihr, daß du dich abends rasieren willst."
"Will es mir überlegen."

Rach acht Tagen tommt ber Dottor wieder vorbetfarriolt. Sänderingend eräugt ihn die Spinat-wachtel, wie er die Birtschafterin bei sich nennt, und fommt ihm greinend entgegen. "Na, was gibi

es denn, zum Teufel?" "Der Herr Pfarrer ist — nicht richtig im Kopse," jammert die Alte.

Was ist er?" "Berrückt! Er rasiert sich jetzt viermal am Tage!"

### Kunft und Wiffenschaft.

Die Platen-Gesellschaft und Rüdert. Die viern Jahrestagung der Platen-Gesellschaft wird in koburg statissinden, und zwar am 6. und 7. Oktober Die Platen-Gesellschaft wird sich in diesem Jahr Die Platen-Geiellschaft wird sich in diesem Jahr auf Platens Freund Rückert einstellen und an Nachmittag des 6. Oktober an seinem Wohnhauf in Kodurg eine Feier abhalten. Um Abend de gleichen Tages lieft im Nahmen einer gemeinsamer Veranstaltung der Flaten-Gesellschaft und der Kodurger Gesellschaft für Literatur und Kunft de Winchener Dichter und Dramatifer Max Haben aus seinem Drama "Meiser Jörg Michel unseinen Gesellschaft ihre interne Tagung auf der Veilschurg abhalten. Man kann sich des Eindruck flecht erwehren, als flüchte die Platen-Gesellschaft in augenblickhem Stoffmangel auf dem eigent lichen Arbeitsgebiet zu Kindert und Galbe. lichen Arbeitsgebiet zu Rückert und Salbe.

Bekanntmachung.

Um Mittwoch dem 17. d. Mis., nachmittags

Jagdnukung

der Gemarkung Kakolewo, pow. Rown Tomyśl, öffenklich meistbietend im Adamichen Lokale verpachtet werden. Bachtbedingungen werden im Termin betanntgegeben.

Der Jagdausschuß.

Freiwillige Versteigerungen

Tagierungen burfen nur burch vereidigten Auftio-r borgenommen werden. Samtliche Berfteigenator vorgenommen werden. c übernimmt zu günstigen Bedingungen: Trzeczak, vereidigter Auktionator für die Wojewodschaft Poznan.

ul, Kraszewskiego 26. Telephon 6326

# Suchen Sie einen PE

dann wenden Sie sich an einen Fachmann. Dort haben Sie Garantie für fachmännische Arbeit und tadellos gesundes Material.

SPEZIALITAT: Maßanfertigung

Kürschner Tel. 5306 ul. Pocztowa 29

Gnädige

Bevor Sie Ihren Bedarf in Tritotagen, Strümpfen. Sandichuhen und Wasche beden, feben Gie fich gefl. die Ausstellung in meinem Schaufenfter an.

> H. Wojtkiewicz Poznań, ul. Nowa 11.

Türbekleidungen, Profilleiften, Kantholz, Schalbretter, Latten, sowie besaumte und unbefäumte Bretter

empfiehlt zu Konturrenzpreisen Leon Žurowski Holzbearbeitungsfabrik Bognań, ul. Raczyństich 3/4.

Przemysł Drzewny Eduard A. Lehmann, Sperrplattenfabrit Ostrów (Wikp.)

liefert durch ihre Vertreter und birekt prima Trocen-Cafein verleimte Sperrplatten in den Stärken 4 bis 12 mm.



Möbl. Zimmer

Berkaufe aus m. Spezial= zucht rebhuhnfarbige

Italiener

fast ausgewachs. ff. Sähne

B. R. 28 à 15 u. 10 zł gen Nachnahme.

und Goldflitterhennen D

H. Herkner, Getreibehlg. Leszno Wkp.

sucht Dame, wo auch tags-über 4 Mon. altes Kind sehr gute Pflege hat, am liebften bei alleinstehender Dame Preis nach Bereinbarung. Off. an Ann.-Exp. Kosmos Sp. z v. v., Poznań, Zwie ranniecta 6. unter 1659.

Eleg. möbl. **Zimmer** mit Teleph. u. allen Bequems-lichk., gebe ich demjen. ab, Größte Auswahl! Niedrigste Preise! welch. mir 2-3 Tauf. empfiehlt Bergr. d. Geschäfts leiht. Uls Zinsen v. ob. Summe gebe ich volle Verpfl. sowie alle Bequemlichk. in meiner fonn. Wohn. Off. an Re-klama Polska, M. Marcin-

POZNAŃ. Aleje Mareinkowskiego 25.

Wenn Sie über alle Wirtschaftsfragen gut und sicher unterrichtet sein wollen, 10 abonnieren Sie die Zeitschrift

handel und Gemerbe in Polen

Erscheint 14 tägig

Preis pro Quartal 3 zł.

Bestellungen zu richten an

Verband für Handel u. Gewerbe

Poznań, ul. Skośna 8. Telephon 1536.

# Mitteilung!

# Pirma, Agromech' R. Klafkowski i K. Strzyż

Mechanische Werkstätten - Kesselschmiede Poznań, Urbanowo, ul. Sokoła 19/21 übergaben wir die

Generalvertretung für Polen.

. Heucke, Dampfpflug Lokomot Gatersleben, Bez. Magdeburg

Die Firma

A. Heucke, Dampfpflug-Lokomotiv-Fabrik Gatersleben, Bez. Magdeburg

vertraute uns die

Generalvertretung für Polen an.

Mechanische Werkstätten — Kesselschmiede Poznań, Urbanowo, ul. Sokoła 19/21.

Telefon 2032

Telegr.-Adresse: Agromech-Poznań.

nur weltberühmte Fabrikate mit reiner Tonwiedergabe Schallplatten, Künstleraufnahmen sowie die letzten Tanzschlager empfiehlt in riesiger Auswahl zu billigen Preisen

Fa. Elektro-Grammophon

Poznan, ul. 27. Grudnia 6.
Telephon 1119.

Grösstes Unternehmen am Platze.



# Mit 125 km Stundendurchsehnitt

gewann Herr Mandelt auf A. J. S. eim diesjährigen Herbstrennen, veranstaltet vom Automobilklub Wielkopolski, für die schnellste Zeit des Tages

den Wanderpreis.

Poznań, ul. Dąbrowskiego 7 Tel. 6227. General-Vertretung und Spezialhaus für Motorradzuhehör.

Gebe sechs Stück gesunde, junge

# Allbinofrettchen

3. 3. jum Breife bon 20,00 zt. pro Stud ab. Anfrage bitte mit Ruchporto

Nitschker, Fasanenmeister, Pepomo, pow. Gostyń.

Zwei sehr gut erhaltene Salontische, oval und achteckig, antik.

Untit, frone 3. vertaufen Ettinger, Rrafgemefiego 17. Sures Winterobst

preiswert zu verfaufen. hat abzugeben: Jaensch, Kubczyk, Wożna 15a. Mieszków, pow. Jarocin.

Jentrum, I. Ctage, mit eleftrifchem Licht, wenn möglich Telephon, von befferem Beren gefucht. Ang. an Ann. Crp. Rosmos Sp. 30.0. Poznań, Zwierzyniecta 6, unter Nr. 1670.

EMSIE SIE Ankänfe u. Berkäufe ) 

hydraulifche Breffe für Zementfliefen. 10Dachfteinmaschinen 2 Farbmühlen, 1 Siebmaichine, 60 Formen für

3ementrohre haben unter Preis ab Lager abzugeben.

Gehr. SCHLIEPER, Bydgoszcz

Tel. 306.

Die einmalige

Anzeige

dieni Ihrer Repräsentation Das laufende Inferat das gegen gestaltet die Beziehungen zu Ihren bisherigen Runden lebhafter, knüpft neue Geschäftsperbindungen an und er-

höht da. durch Jhren umfats.

# Pür den Winter Trikots Damenwollwäsche

kaufen Sie am billigsten im Wäschehaus

In meinem technischen Büro werden angestellt,

Jung. Midlige Zechnitet, gute Zeichner mit prakt. Borbildung u. guter Schulausbildung; ferner:

strebsame junge Leute,

die nach Absolvierung der praktischen Lehrzeit in den bürotechnischen Beruf übergehen wollen. Anlage zum guten Zeichnen Bedingung! Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen sind zu richten an:

Johannes Linz, Rawicz, Maschinenfabrik, Kesselschmiede, Eisen- und Metall-Giesserei.

Suche zu sofortigem Antritt gebildeten jungen

# Wirtschaftsassistenten

(poln. Nat.) Angebote mit Lebenslauf zu richten am Clase, Abministrator, Dom. Trzebosz, Post und Bahnstation Bojanowo, powiat Rawicz

Gefucht vom 1. 11. 28. unverheirateten

# Solverwalter.

der besonderes Interesse für Viehzucht hat. Poln. Sprache

Dom. Gnuszyn, Post Nojewo, Szamotuły

Bum 1. 11. ds. Is. wird

für intensive Saatgutwirtschaft gesucht. Meld. an ben Berband der Güterbeamten für Polen Poznań, ul. Piekary 16/17.

Suche jum 1. 11. oder fpater energische, tüchtige

# Hofverwalterin

welche einfache Buchführung und Korrespondenz übernehmen muß. Zeugn. u. Gehaltsausprüche erbittet Frau von Langendorff, Szkudła p. Kucharki, pow. Pleszew.

Gebild. Landwirtstochter

33 J., evgl., m. Möbeleinr

u. Bermögen wünscht sich

zu verheiraten. Geb. evgl. Hosition ollen sich melden.

ff. a. Ann.=Exp. Kosmos zo o. Poznań

rzyniecta 6, unter 1663.

Stütze a. bess. Hause, tücht.

umsicht., zuverl., deutsch u. poln. sprech. welche sich eine

jaush. u. bess. Geschäft ges

Off. a. Ann. - Exp. Kosmos

Sp. z o. o. Poznań, Zw. rzyniecta 6, unt. 1667.

METALE SIESIA

Stellengejuche

Bäckergefelle

fucht Stellung, felbständ.

bald ober später. Off. ar

z o. o., Poznań, Zwierzy-niecta 6, unter 1666.

Ann.=Exped. Kosmos,

Tüchtiger junger

aus der Kurz- u. Wollwarenbranche für Lager u. Reise, der deutschen u. polnischer Sprache mächtig, sofort gesucht. Ang.m. Gehaltsan= iprüchen an Ann.=Crped. Kosmos Sp.z o.o., Poznań, Zwierzyniecka 6, unt. **1652**. 

Junger Mann zuverlässig u. sleißig gesucht ul. Kantaka 4, III. Etg.

# Rontoriftin

üngere, fath. Religion, für eichte Bürvarbeit., Schreib= naschine und polnisch be= herrschend gesucht. Offert. mit Gehaltsansprüchen und Antrittstermin an Ann... Exp. Kosmos Sp. 3 v. o.. Boznań, Zwierzyniecka 6, unter Nr. 1669.

Gesucht wird ein Mädden

Bur Bedienung u. Rochen bei Barendorf, Stowack. 42, II.

Junges Mädchen jur Handnäherei sucht

Bod, Butowsta 7, I Etg. 🛮 Junge Mädchen, 🔣 welche 1/2 Jahr die Danien-ichneiderei lernen wollen, können sich melben bei

Chauffeur, anständig folide. fucht fofort Stellung. beutsch u. poln. sprechend Angeb. an d. Ann.=Cyped. Kosmos Sp.z v. v. Poznań, 3wierznniecka 6, unt. 1668.

3g. Mann faufm. gebildet, sucht per soivet gleich welche Stellg.

Off. a. Ann. - Exp. Rosmos Sp. z v. v. Poznań, Zwie-0. Zapke, Wierzbiecice 26. rayniecfa 6, unt. 1662.

# chone die Wäsche!



Wasch mit

Kein Reiben und kein Bürsten mehr

Persil wäscht allein durch kurzes Kochen.

# M. FEIST, JUWELIER

Tel. 2328 Poznań, ul. 27 Grudnia 5. Gegr. 1910

# Spezialfabrik für eleganten Juwelenschmuck

Schnelle, saubere Ausführung aller Reparaturen, sowie Gravierungen bei denkbar billigster Preisberechnung.

Reichaltiges Lager reizender Geschenkartikel.

# 



Achtung! Großer Jubiläums-Ausverkauf

1903

Selten günstiges Angebot 20% Rabatt

1928

Tafelservice in Porzellan, ca. 500 verschiedene Dekors von Cmielów, Rosenthal, Kaestner, Heinrich, Bohemia, etc. für 6 bis 60 Personen von 75,00 bis 3600,00 zł.

### Kaffeeservice von 9.50 an

Bleikristall in bester Brillantenfeuer-Ausführung, wie Bowlen, Jardinieren, Vasen, Kuchenteller, Römer usw. in blendend grosser Auswahl. Lampen u. Kronleuchter in Kristall und Bronze.

Seidenschirme, Stehlampen, Steingut und Majolikawaren.

Spezialität:

# Geschenkartikel

Kunstfiguren, Alfenidwaren, Bestecke, Marmor u. Alabaster-Figuren.

Komplette Aussteuer. Verschiedene

Haus= und Küchengeräte

empfiehlt in riesengrosser Auswahl die Firma



das größte Spezialgeschäft



# 2525252512525125252525

Achtung Landwirte! Verlangt nur den besten Futterzusatz "Grubas"

hergestellt nach Petermann, welcher von der Versuchsstation der Grosspolnischen Landwirtschafts-Kammer als sehr gut zum Mästen und zur Knochenausbildung für Schweine, Kälber, Fohlen, Vieh, Hühner usw. anerkannt wurde. Futterzusatz "GRUBAS" ist das einzige radikalste Mittel in Polen.

Hergestellt von: WYTWORNIA CHEMICZNA "GRUBAS" Poznań, ul. Pocztowa 11. Parterre.

Wir geben diesen Futterzusatz zum Weiterverkauf ab.

**244** Dominium Witaszyce Post- und Bahnstation am Orte, einen 5/4 jährigen felbstgezogenen

Abstammung: Bofener Rieberungsvieh. ein Brachterempl.

Raratul, erstflassiger

Qualität in großer Auswahl sowie **Belze**, **Felle** aller Art empf. zu niedr. Preisen.

Lajewski Poznań, Fredry 1

Junger Mann, Möbeltischler, sucht in ben Abendstunden Rebenbesch., sowie Polieren u. Reparat. Off. an Ann.-Exp. Kosmos, Sp. 3 o. o., Boznań, Zwie-zyniecka 6 unter 1665.

2000 zt Darlehen a. 3 Mon zur Vergröß. eines sich sehr gut rentierend. Sais.=Gesch. gut tentierend. Satj.-Geld). von solider Firma gesucht. Doppelte Sicherstellg. Off. an "Neklama Polska", Poznań, Aleje Mareinkowskiego 6. u. 5093. Welche intelligente jünger Dame bietet

Einheirat

in mittl. Gutsbetrieb ober Unternehmen? Bin Guts= verw., Danz. Staatsb., 353., 1,77 m, stattl. Erich., aust. Charakt "nüchtern u. tiicht im Fach, gef. u.kräft., 8000 RM. bar, Möbels u. Wäschenusst. Ernstgem. Bufchr. mit Bild welch. ich zurücksende, unter "W.O. 600" postlagernd Chojnice erbeten.

### Alle sprechen schon davon, dass man bei uns gut und billig kauft. Damen- und Herren-Konfektion Beweise unserer Billigkeit: Damen-Sportmantel engl. kariert, von 62 zl an Damenmantel, guter Rips, auf seidenem Futter

Wir bitten um Besuch unseres Geschäfts. Spezial-Abteilung Schalkragen mit Sealbesatz, für Kinderkonfektion. Schwarzer Herrenmantel mit Pelzkragen schon von 82,50 zł an

Stary Rynek 10

in Rollen 1 Meier lang, vollständig froden und ohne Rinde, für Deputatzwecke sehr gut geeignet, ift billig in größeren und kleineren Mengen ab Roskound Mokrazuschen. Anfragen erbeten an

Georg Mutz. Rosko, pow. Czarnków

ett- und Bratgänse

liefert jedes Quantum

Schützenhaus Szelag (fr. Schilling) Telephon 4014 u. 4065.



Drahtgeflechte Alexander Maennel bryka ogrodzeń drucianych wy Tomyśl 5 (Woj. Pozn. 本本等

angefort für Herdbuch sowie Jungsauen des beredelten Landschweines (ichlappohrig) zu verkausen. Eingetragene Zucht bei der Jzba Rolnicza.

K. Linke, Podgradowice p. Rakoniewice, pow. Wolsztyn.



# Eine große Wohltat

erweisen Sie Ihren Augen, wenn Sie sich einen gut passenden Klemmer oder eine Brille mit Zeiss Punktalgläsern anschaffen. Vermöge ihrer besonderen, wissenschaftlich errechneten Formen und ihrer peinlich genauen Ausführung bieten Zeiss Punktalgläser ein angenehm großes Blickfeld mit gleichmäßig scharfen Netzhautbildern in jeder Blickrichtung von der Mitte bis zum Rande des Glases



Das vollkommene Augenglas

Nur der Fachoptiker leistet Gewähr für richtige Anpassung einer Brille. Ein Blick in die Auslage der optischen Fachgeschäfte zeigt Ihnen, wo Zeiss-Punktalgläsergeführt werden. Ausführl. Beschreibung



durch Neugeist. Berlangen Sie kostenfrei das 67 Seiten starke Büchlein "Cous in der Westentasche". Dr. Caspary & Co., Berlin-Bilmersdorf.

# Für korpulente Damen

Gewirkte Kostüme, Sweaters, Tri-kotagen, Wäsche, Hüftenhalter, Büstenhalter usw. zu bekannten niedrigen Preisen bei

S. Kaczmarek ul. 27. Grudnia 20.

# Poznań, Piekary 24 Tel. 13-30.

Billigste Bezugsquelle sämtlicher Einzelteile zum Selbstbau von



Neutrodyne, Solodyne 5-8 Lampen-Apparate zu mäßigen Preisen und günstigen Zahlungsbedingungen. Ausschaltung des Ortssenders garantiert!

in großer Auswahl zu günstigen Preisen und Zahlungsbedingungen empfiehlt

al. Podgórna 13.

Pelzwaren-

En gros-Lager



DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE

Poznań. St. Rynek 95|96 I. Etage, Telefon 26-37

empfiehlt Felle für Damen- und Herrenpelze, Saison-Neuheiten, Pelzsäcke in grosser Auswahl. Bemerkung: In Poznań nur En gros-Verkauf!

9128 CA D3 C

# Rauchlose Jagdpatronen



Habrifat "Bachmann", "Expreß" und diesjährige "Pocist", per 100 Stück, Kl. 16 **40** zt, Kl. 16 **46** zt, Kl. 16 **38** zt. " 100 Stück, Kl. 12 **43** " Kl. 12 **50** " Kl. 12 **40** " mit rauchl. Rottweit Bl. Plv. und la hartschrot gesaden.

Lichtstärkste Zielfernrohre Jagdgläser Fabrikat "ZEISS" u. "HENSOLDT".

Genaues Aufpaffen von Biel-fernrohren und Einschießen von Bewehren mit gezogenen Läufen. Büchfenmacherei.

Birfche, Repetiere und Doppels biichfen, Boctbuchsflinten, Cjetter- u. Schwesterflinten, Aleinfaliber=



Raubzeugfallen Fabr. "Grell"-Haynau in Schlesien. Spratt's Hundekuchen und Fasanensutter.

Geh. Oberforstrat Prof. Dr. Neumeisters Halksalzlecksteine. Lebende und mechanische Uhus zur Hüttenjagd. Import von lebendem Wild (Ungarnhasen) zur Blutauffrischung. Fischerei- und Angelgeräte.

Telefon 2922

Waffen und Munition

ul. Gwarna 15.

# Centrala Pługów Parowych T. z.

# Maschinen-Fabrik

Poznań, św. Wawrzyńca 36 Die einzige Spezialfabrik Polens für Dampfpflugteile

# liefert:

Triebräder, Lager, Wellen, Armaturen, Streichbleche, Schare, Schrauben Untergrundwühler eigenes Patent "Herkules"

# repariert:

Dampfpfluglokomotiven, Lokomobilen, Dreschmaschinen, Landmaschinen jeglicher Art,

# modernisiert

u. verbessert alte Pflüge u. Geräte f. Dampfantrieb.

Offerten auf Wunsch.

Kesselschmiede.

Metallgießerei.

Fördert die inländische Produktion!

Gut gebrannte, rote

# Unhänger für Lastkraftwagen

liefert sosort bebeutend unter Tagespreis stei Bahn Cubasz, pow. Czarnków Tel. 12

bon 2—5 Tonnen Tragiähigkeit, alte ober reparaturz bedürftige, gebrauchte sowie gut erhaltene mit Eisenz oder Bollgummibereisung zu kaufen gesucht und erzeitte Angebote an "Reklama Polska" Poznań, Aleje Marcinkowskiego 6, sür "3222".

kaufen Sie am billigsten bei

Poznań, Stary Rynek 80 82 Bitte genau auf Firma achten

> Teppiche K. Kużaj 27 Grudnia



sprossen.

Flecke be-

Garantie potheker J. Gadebusch "Axela-Creme" 1/2 Dose 2.50 zt. — 1/1 Dose 4.50 zt. "Axela-Seife" 1 St. 1,25 zt., 3 St. 3.50.zl.

# . Gadebusch,

Drogenhandl. u. Parfümerie, OZNAN, Nowa 7 (Bazar).





Leinen- und Baumwoliwaren zu En-gros-Preisen.

Bracia MAY Stary Rynek 42, I. Etg. Tel. 39-49. vis à vis Prangersäule.

Zautsprecher, trichter= ober tellerförmige, von der ein= achsten bis zur elegantesten Ausführung empfiehlt zu mäßigen Preisen und in

großer Auswahl Witold Stajewski Poznań, Stary Rynek 65

# Snotacsalvum

etzt wieder hundertfach ewährterSeuchenschutz Schweine Pauls. Krueger

arien-Apotheke Foznań-Sołacz.

# Achtung!

Habe mein Unternehmen von der ul. Wielka 6 ausschliesslich nach der

ul. Mylna 38, Telephon 3928 verlegt.

# R. Gunsch-Motory

Zylinder- und Kurbelwellenschleiferei

Fabrikation von

Telef. 5463

Kolben Kolbenringen und Ko für Automobil- und Explosionsmotoren.

# Die letzten Winterneuheiten

# Damenmäntel

Kleider in Seide und Wolle

Wirkwaren: Golfjacken, Kleider, Kostume und Jumper empfiehlt in enorm grosser Auswahl von den billigsten bis zu den elegantesten zu bekannt niedrigen Preisen

geschäft für Damenkonfektion

Jadwiga Rydecka POZNAN, Pocztowa 31

vis-à-vis der Hauptpost

Telef. 5463



Er weiß, worüber sie sich fraut

# W. Janaszek, Poznań

Aeltestes Spezial-Geschäft in Porzellan, Glas, Kristall u. Küchengeräten

# sind schon zu haben

glücklichsten Kollektur West - Polens W. Kaftal i Ska.

górnośląski Bank Górniczo-Hutniczy

Katowice, ul. św. Jana Nr. 16 Królewska Huta, ul. Wolności Nr. 26

Hauptgewinn Złotych 750000.—

sowie Gewinne zu zł 400 000.—, 350 000.—, 150 000.—, 100 000.—, 80 000.—, 75 000.—, 60 000.—, 50 000.—, 40 000.—, 35 000.—, 25 000.—, 15 000.—, 10 000. usw. auf die Gesamtsumme von

# 26761000.— Zloty

bei unserer glücklichen Kollektur kann niemand verlieren! Jedes zweite Los gewinnt!

Die Preise der Lose: 1/1 Lose złoty 40, 1/2 Los złoty 20
1/4 Los złoty 10.

Brief=Bestellungen werden prompt u. genauestens erledigt.

'Mosel- u. Rheimweine, frische zarte Qualität.m. Gewächsangabe

# NYKA & POSŁUSZNY

Weingroßhandlung POZNAN, Wrocławska 33/34
Telephon 1194

# Handelszeitung des Posener Tageblatts

# Die Wirtschaft der Woche.

Ungünstiger Geschäftsgang in Industrie und Handel. Die Anspannung am Geldmarkte hält an. Der neue Staatshaushalt. Die Börsenwoche.

Ein weiterer Rückgang der Inlandskonlunktur, eine leichte saison mässige Be-lebung in einzelnen Industrie- und Handelszweigen angesichts des bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes, ein grosser Streik in der Lodzer Textilindustrie, der sich immer mehr ausbreitet, Streik bewegungen in anderen Industrierevie-ren so stellt sich augenblicklich die Wirtschafts-

Eine Betrachtung des Beschäftigungsgrades und Cinican Webster Kohlenbergbauhat die seit einigen Wochen abwärts gleitende Konjunkturkurve auch im Monat September angehalten. Nach den derzeit vorliegenden provisorischen Ermittlungen betrug die ostoberschlesische Kohlenförderung im September 2 480 000 t, was gegenüber August einen Rückgang um 60 000 t bedeutet. Auch der Gesamtabsatz hat sich um 23 000 t gesenkt und erreichte nur 2 357 000 t. Lediglich der Inlandsabsatz konnte sich um nur 6000 t auf 1 382 000 t erhöhen. Der Export hingegen verzeichnet einen Rückschlag von 1 053 000 t auf 1 025 000 t Dieses nur magere Produktions- und Absatzergebnis tuit in ostoberschiesischen Kohlenkreisen ernste Be-unruhigung hervor, da bekanntlich im September sowohl das Tempo der Produktion als auch die Höhe des Exportes normalerweise ein Anwachsen ver-Zeichnen müsste. So hat sich beispielsweise die Produktionshöhe im September 1927 um 56 000 t, im sleichen Zeitraum des Jahres 1926 um 21 000 t gegentiber des Zeitraum des Jahres 1926 um 21 000 t gegentiber des Zeitraum des Jahres 1926 um 21 000 t gegentiber des Zeitraum des Jahres 1926 um 21 000 t gegentiber des Zeitraum des Jahres 1926 um 21 000 t gegentiber des Zeitraum des Jahres 1926 um 21 000 t gegentiber des Zeitraum des Jahres 1926 um 21 000 t gegentiber des Zeitraum des Ze über dem Vormonat erhöht. Die alljährlich eintretende Produktionssteigerung im September ist immer das Resultat der einsetzenden kälteren Winterszeit und der dadurch bedingten Mehranforderungen in Heizmaterial material. Daher ist der Schluss gerechtfertigt, dass die diesjährige Produktions- und Absatzsenkung im ostoberschlesischen Kohlenbergbau ein Ausdruck des allgemeinen Konjunkturrückganges in Polen ist, wofür auch der nur ganz unbeträchtlich gestiegene Inlandsabsatz absatz spricht

Auch in der Eisenindustrie ist derzeit die Lage wenig zufriedenstellend. Der Auftragseingang sowohl aus dem In- als auch aus dem Auslande hält sich auf sehr niedriger Höhe. Besser stellt sich hingegen die Opphilistera in der Motallindustrie Regen die Geschäftslage in der Metallindustrie dar, die namentlich in Landmaschinen eine fühlbare dar, die namentlich in Landmaschinen eine funidare Belebung zu verzeichnen hat. Namentlich die Nachfrage uach Erntemaschinen hat sich belebt und der Absatz in Dampfmaschinen ist gleichfalls rege geworden. Die Baubewegung ist weiterhin schwach und nimmt lediglich in Ostoberschlesien und in Gdingen ein gröseres Ausmass an. Die Textilindustria sicht gegenwärtig unter dem Eindruck industrie steht gegenwärtig unter dem Eindruck des grossen Streiks in Lodz. Während man noch vor kurzem ziemlich optimistisch war und damit rechnete, dass der Lodzer Streik rasch zu Ende sein werde, macht sich jetzt überall ein Pessimismus bemerkbar Auf beiden Seiten, sowohl auf seiten der Arbeitgeber als auch auf seiten der Arbeitnehmer zeigt sich keine Nachgiebigkeit und es steht kaum zu erwarten, dass eine Einigung auf der Basis der von der Regierung vorgeschlagenen 5prozentigen Erhöhung der Löhne zustande kommt. Die Regierung steht diesmal zweifelmit ihren Sympathien auf seiten der Arbeiter-Kungerloune erhalten. Daneben macht sich auch in den As Bestreben der Regierung bemerkbar, sich den Arbeiterkreisen aus politischen Gründen Sym-Dathie Arbeiterkreisen aus pontischen Granden der Regiern erwerben. Andererseits ist die Stellung der Regiern Rogierung insofern schwierig, als sie bei einer Anderkennung der gewiss berechtigten Forderungen der Arbeiter Arbeiter mit den bedenklichen Auswirkungen eines Sieges mit den bedenklichen Auswirkungen eines Sieges der Arbeiter zu rechnen hat. Denn falls der Streik Streik mit einem Siege der Arbeiter endet, dürfte eine Streik mit einem Siege der Arbeiter endet, dürfte eine Vor allem wird man mit einer Erhöhung der Löhne in den wird man mit einer Erhöhung der Löhne den Bergwerksgebieten rechnen müssen. folgenschwer eine solche Lohnerhöhung für die pol-nische Wirtschaft werden müsste, leuchtet ein, wenn man bedenkt, dass die heute so erfolgreiche Kon-kurrens Date in Bestand auf dem Kohlenmarkte in kurrenz Polens mit England auf dem Kohlenmarkte in erster Linie durch die niedrigeren Selbstkosten, also vornehmit vornehmlich durch die billigeren Löhne ermöglicht worden war.

Im raschen Tempo nähert sich Polen einem neuen Abschnitt in seiner Staatswirtschaft. Die Budgetarbeiten für das Jahr 1929/30 sind bereits beendet und der Haushaltsvoranschlag wird dem Seim spätestens bis Ende Oktober vorgelegt werden. Nach dem Voranschlag liegen sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben für das kommende Jahr 6 Prozent dem gegenwärtigen Etat. Für die laufende Periode ist bekanntlich ein Ueberschuss von 147 Mil-Honen Zloty vorgesehen. Nach Abzug von 20 Mil-lionen Later vorgesehen. Nach Abzug von 20 Milfür einen Zuschuss an die staa and von 15 Millionen für Investierungen, insalso von 35 Millionen, verbleiben allerdings 112 Millionen Zioty. Im kommenden Jahre soll Ueberschuss nach denselben Berechnungen 152 nen, also um 5 Millionen Zloty höher sein. Da jedoch also um 5 Millionen Ziery nome. nehmen weder die Zulagen für die staatlichen Unter-nehmen weder die Zulagen für Investitionen berückeine Erhöhung der Beamtengehälter die Rede ist, erscheint es sehr zweifelhaft, ob sich ein solcher theore-tischer 1, tischer Ueberschuss in einem derart aufgestellten Voranschlag tatsächlich erzielen lässt. Allerdings hat man es augenblicklich mit vorläufigen Ziffern zu tun, so dass es kaum angeht, endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Stellt man aber den Etat für das laufende Jahr den den im Laufe der ersten fünf Monate erzielten Einnahmen gegenüber, so kommt man schon heute zu dem Ergebnis, dass bereits im laufenden Budgetjahr ie Staatiet staatlichen Unternehmungen mit einem gewaltigen chilbetrag arbeiten und die Steuereinkünfte überaus lager und dürftig eingehen. Mit um so grösserer sorgnis muss man daher dem kommenden Etatsjahr entgegensehen, besonders, wenn man die starke Geld-verknammen. Desonders, wenn man die starke Geldverknappung berücksichtigt, die immer witere Kreise Gerade der letzte Septemberultimotermin hat derade der letzte September Geldmarkt hervorgebracht, so dass sogar schon grosse Unternehmen Ständigen Lohn- und Gehaltsauszahlungen nicht schlegitig leisten konnten. Die Ursachen dieser hlechten Liquidität sind u. a. auch im raschen Liquidität sind u. a. auch im raschen Produktionsentwicklung des letzten Jahres suchen, mit dem die Entwicklung der Kreditein-itungen nicht Schritt halten konnte. Es tauchen etzt bereits Abhilfevorschläge auf, die vor allem eine essere Eriassung der bäuerlichen Spargelder durch das Bankwesen empfehlen. Auch auf diesem Wege Brzeszce"

dürften aber die für die Industrie notwendigen Kredit kaum vollständig aufgebracht werden können, wenn sich die ausländischen Geldmärkte nicht wieder ir grösserem Masse für Polen öffnen. Die Bemühunger um neue grosse Auslandskredite hängen aber nicht zuletzt vom Zustandekommen des deutsch-polnischer Handelsvertrages ab, da die amerikanischen und west-europäischen Bankkreise die weitere polnische Ent-wicklung zu unsicher finden, so lange die Regelung der handelspolitischen Beziehungen mit dem weitaus wichtigsten Kunden und Lieferanten Polens, mit Deutschland, noch aussteht.

Auf dem Aktienmarkt herrscht nach der voribergehenden Belebung, die durch ausländische Ordres nervorgerufen war, wiederum Geschäftsstille. sätze werden lediglich in den beliebten Papieren ge tätigt. Das Angebot ist bei weitem grösser als die Nachfrage. Warschauer Kohle, welche in der Vor-woche dank grösseren Auslandsinteresses eine nicht unbeträchtliche Kursbesserung erzielen konnte, senkte sich in den letzten Tagen um etwa 4,7 Prozent. Auch andere Industriewerte erlitten gegenüber der Vor-woche grössere Verluste, wie Lilpop, Modrzejow, Starachowice und Zawiercie. Ostrowieckie, die in der Vorwoche angestiegen waren, erlitten einen scharfen Kursrückschlag. Fortlaufend lebhaftes Interesse herrscht für die Aktien der chemischen Werke Ludwik Spiess i Syn infolge ihrer Einführung auf der Pariser Börse und der vor kurzem beschlossenen Erhöhung des Aktienkapitals. Dieses Papier konnte im Laufe der letzten Woche erneut um 8 Prozent anziehen. In der Bankengruppe kamen lediglich in Bank Polski Warschauer Handelsbank und Westbank grössere Umsätze zustande. Pfandbriefe verzeichnen nur geringe Schwankungen. Von den staatlichen Werten fiel die Aprozentige Prämien-Investitionsanleihe um 2.9 Prozent, während sich die 5prozentige Prämiendollar-anleihe um 1½ Prozent befestigen konnte. Auch die Umsätze auf den Devisenbörsen sind sehr gering, wobei die Nachfrage fast ausschliesslich durch die Bank Polski gedeckt wird. Die Kursgestaltung erfuhr keine wesentlichen Aenderungen. Devise Neuvork notiert offiziell weiterhin 8.90, Dollarnoten im offiziellen und Privatverkehr 8.88%. Transaktionen in Cable Neuyork werden mit 8.91.90 getätigt. Die europäischen Devisen verzeichnen nur geringfügige Kursschwan-kungen. Goldrubel notierten 4.65. Die ziemlich unbe-deutenden Umsätze in Tscherwonietz wurden auf der Basis von Dollar 2.90 getätigt.

E Gegen schikanöse Zolirevision richtet sich eine Rundverfügung des Finanzministers, die kürzlich an alle Zolidirektionen ergangen ist. Darin wird darauf hingewiesen, dass bei einzelnen Zollämtern umfangreiche Schiebungen vorgekommen seien, wie anscheinend dem gewohnheitsmässigen Schmuggel en gros überhaupt zu wenig Beachtung geschenkt werde. Dafür werde gegenüber harmlosen Touristen und sogar Mitgliedern und Beamten des diplomatischen Korps vielfach mit übertriebener Schärfe verfahren. Grundsätzlich soll die Revision von Personen und ihres Reisegepäcks erstnach Prüfung des Passes erfolgen und dabei auf Personen, die mit diplomatischen Pässen reisen, besondere Rücksicht genommen werden. Aber auch gegenüber Personen, die zu wissenschaftlichen, sportlichen oder beruflichen Zwecken reisen, sollen die Zollbeamten zu grösserer Höflichkeit angehalten werden. Bei der mit möglichster Beschleunigung vorzunehmenden Gepäckrevision sollen die Beamten den Reisenden mit Rat und Tat Hilfe leisten. Leibesvisitationen sollen, soweit sie überhaupt notwendig erscheinen, nur mit grösstem Takt und ohne vermeidbare Unannehmlichkeiten für den Reisenden durchgeführt werden. Mit besonderer Sorgfalt sollen für die Zollstationen an den internationalen Linien und Häfen die Revisionsbeamten ausgewählt werden, von denen in erster Linie Intelligenz und taktvolles Benehmen zu verlangen sei. — Diese Verfügung, die ein lebhaftes Bravo verdient, und wohl auch für andere Länder nach ah menswert erscheint, dürfte durch die peinlichen Erfahrungen veranlasst worden sein, die kürzlich ein aktiver polnischer Minister bei seiner Rückkehr aus dem Ausland an der polnischen Grenze selber machen musste. Besonders beachtlich ist in dieser Verfügung der Hinweis auf den Touristenverkehr, dessen Förderung im Interesse eines feden Landes liegt, und der sicherlich ohne Schaden für die Finanzkassen mit regelmässigen Zollrevisionen, die sich auf jeden Rucksack und jedes Päckchen erstrecken, überhaupt verschont werden könnte. Kommte den Andense der Reisenden und ih

Die Manipulationsgebühr bei Einfuhrgenehm!-Die Manipulationsgebühr bei Einfuhrgenehmlgungen für Seidengewebe ist vom Handelsministerium von 1.60 auf 1.40 zl je kg herabgesetzt worden. Importeure, die Gebührenrechnungen auf Grund der bisherigen Norm erhalten, aber die Zahlung noch nicht geleistet haben, brauchen die Gebühr nur nach dem ermässigten Satz zu entrichten. Für bereits gezahlte Gebühren bleibt jedoch die Ermässigung ohne Rückwickung. wirkung.

wirkung.

Ein Ketten-Syndikat ist soeben in Form eines gemeinsamen Verkaufsbüros der Fabriken für elektrisch- und handgeschweisste Ketten unter der Firma "Vereinigung polnischer Kettenfabriken" (Sitz Kattowitz) ins Leben getreten. Der Zweck dieser Vereinigung ist die Abstellung der bisherigen Konkurrenzauswüchse auf dem Inlandsmarkt, der nur ca. 300 t monatlich aufnehmen kann, während die Gesamtproduktion der Kettenfabriken rund 50 t beträgt. Das Präsidium des Syndikats hat Direktor Gieszyński von der Friedenshütte und Baildon-Stahl-Gesellschaft übernommen. Zu seinem Vertreter wurde Direktor Weliński von der belgischen A.-G. für Draht- und Nägelfabrikation in Warschau gewählt. Zum Direktor der neuen Gesellschaft wurde Ing. Kolban, der bisherige Leiter der Verkaufsabteilung für Ketten bei den Baildon-Stahlwerken ernannt.

■ Die Skodawerke in Warschau werden am 1. November d. Js. in ihrer Fabrik in Okec (bei Warschau) eine Abteilung für Telephon- und Starkstromkabel in Betrieb nehmen. Die Kabelproduktion hat gegenwärtig Betrieb nehmen. Die Kabelproduktion hat gegenwärtig besonders günstige Absatzaussichten, da zahlreiche Städte demnächst mit Elektrizität versorgt werden sollen und die Skodawerke speciell an der Elektrifizierung der oberschlesischen Grossindustrie beteiligt sind. Im übrigen betreiben die Werke den Bau von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Starkund Schwachstromapparaten gegenwärtig mit beschlengigten Tempe

■ Die Kohlengesellschaft "Brzeszce", die ein staatliches Braunkohlenunternehmen ist, wird nach einer
im "Dziennik Ustaw" (Nr. 84) veröffentlichten Verordnung des Ministerrates mit Wirkung vom 22. September d. Js. kommerzialisiert und damit den
Bestimmungen des Kommerzialisierungsgesetzes vom
17. März 1927 unterworfen. Die Bezeichnung des
Unternehmen. Unternehmens lautet kunftig "Staatliche Kohlengrube

| 0 | Märkte.                               | i |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Getreide. Posen 13. Oktober. Amtliche | ı |
| 1 | Notierungen für 100 kg in Złoty.      | ı |
| 1 | Weizen 38.00—40.00                    | ı |
| 1 | Roggen 33.50 – 34.00                  | ı |
| 1 | Weizenmehl (65%) 59.00 -63.00         | ı |
|   | Roggenmehl (65%)                      | ı |
|   | Roggenmehl (70%)                      | ı |
| 5 | Hafer 31,00—32.50                     | ı |
| 6 | Braugerste                            | ı |
|   | Mahlgerste                            |   |
|   | Weizenkleie 25.50 - 26.50             |   |
| 9 | Roggenkleie                           |   |
| ۱ | Raps                                  |   |
|   | Felderbsen                            |   |
|   | Viktoriaerbsen 62.00 - 67.00          | į |
|   | Folgererbsen 60.00 - 65.00            |   |
|   | Speisekartoffeln 7.80 – 8.00          | - |
|   | Fabrikkartoffeln 18% 5.85—6.00        | - |
|   | Gesamttendenz: befestigter.           | 1 |
| - |                                       | а |

Gesamttendenz: befestigter.

Getreide. Warschau, 12. Oktober. Notierungen für 100 kg fr. Station Warschau. Marktpreise: Roggen 34.75—35.25, Weizen 43.25—43.75, Gerste 36 bis 36.50, Grützgerste 33—33.50, Einheitshafer 35 bis 35.50, Roggenkleie 24.50—25. Weizenkleie 25—26, Weizenmehl 4/0 A. 80—82, 4/0 70—72, Roggenmehl 65proz. 50—52. Geringe Umsätze bei ruhiger Tendenz. Lemberg, 12. Oktober. An der Börse Transaktionen in Roggen, Fabrikkartoffeln, Roggenkleie und Hirse. Der Gesamtumsatz betrug etwa 300 t. Tendenz behauptet mit Ausnahme von Roggenkleie und Weizenkleie, die im Preise zurückgegangen sind. Es wurden Parität Podwołoczyska folgende Börsenpreise notiert: Kleinpoln. Roggen 34.75—35.25, Fabrikkartoffeln 6—6.50, Roggenkleie 22.50—23, Inlandshirse 39—40. Marktpreis: Hafer 31.25—32.25, Weizenkleie 22,50—23.

22,30-23.

Danzig, 12. Oktober. Getreide unverändert. Zu-uhr: Weizen 91, Roggen 45, Gerste 738, Hafer 27, Hülsenfrüchte 75, Kleie und Oelkuchen 15. Sämereien

Kattowitz, 12. Oktober. Inlandsweizen 41—42, Exportweizen 45—46, Inlandsroggen 36—37, Exportroggen 44—45, Inlandshafer 36—38, Exporthafer 40—42, Inlandsgerste 40—41, Exportgerste 48—50. Frei Empfangsstation: Leinkuchen 54—55, Sonnenblumenkuchen 49—50, Weizenkleie und Roggenkleie 27—28. Tendenstelle 1998.

fangsstation: Leinkuchen 54—55, Sonnenblumenkuchen 49—50, Weizenkleie und Roggenkleie 27—28. Tendenz ruhig.

Lublin, 12. Oktober. Das Lubliner Getreidesyndikat notiert: Roggen 33.50—34.50, Weizen 41.50 bis 42.75, Grützgerste 31.50—32.25, Braugerste 34.50 bis 35.25, Hafer 32—33.25. Tendenz ruhig.

Thorn, 12. Oktober. B. Hozakowski notiert folgende Preise für 100 kg in Złoty fr. Verladestation: Rotklee 200—250, Weissklee 230—280. Schwedenklee 300—325, Gelbklee 160—170, inländ. Raygras 90—110. Timothy 50—55, Seradella 26—30, Sommerwicke 38 bis 40, Winterwicke 70—75, Peluschken 37—38, Viktoriaerbsen 68—72, Felderbsen 46—47, grüne Bohnen 65—66, Schminkbohne 40—50, Senf 60—65, Raps 80 bis 85, Rübsamen 75—80, blaue Lupine 20—22, Gelblupine 21—23, Leinsamen 80—85, blauer Mohn 110 bis 125, Hirse 50—60, weisser Mohn 140—150.

Wilna, 12. Oktober. Preise für 100 kg bei Waggontransaktionen fr. Station Wilna. Notierungen der Zentrale landw. Genossenschaften in Wilna: Roggen 38—39, Sammelhafer 32—33, Braugerste 35—36, Grützgerste 30—31, Weizenkleie 27—28, Roggenkleie 25—26, Oelkuchen 50 bei ruhiger Tendenz und ausreichender Zufuhr.

Oelkuchen 50 bei ruhiger Tendenz und ausreichender Zufuhr.

Fische, Wilna, 12. Oktober. Kleinverkaufspreise pro kg: Bleie lebend 4.50—5, tot 3.80—4, Hechte lebend 4.50—5, tot 2.80—3.20, Barsche lebend 4.50 bis 4.80, tot 3.50—3.80, Karauschen lebend 2.50 bis 4.80, tot 3.50—3.80, Karauschen lebend 2.50 bis 2.80, tot 2—2.20, Karpfen lebend 3.80—4, tot 2.80—3, Sprotten 1.80—2.20, Plötzen 1.80—2.00.

Molkereierzeugnisse. Lemberg, 12. Oktober. Tendenz schwach bei verringerter Zufuhr. Man zahlte für Tafelbutter im Grosshandel 6.50—6.70, im Kleinverkauf 6.80—7 pro kg, Milch 45 gr.

Geflügel. Lublin, 12. Oktober. Auf dem Markt reger Verkehr wegen des gesteigerten Bedarfs der Exporteure. Es wurden notiert: Hühner 4.50—7.50, Enten 3.50—5.50, Gänse 7—10 pro Stück je nach Güte bei ausreichendem Angebot und behaupteter Tendenz. Holz. Warschau, 12. Oktober. Das Verkehrsministerium hat eine Submission für die Lieferung von 6 Millionen Stück Normalspurschwellen ausgeschrieben. Davon entfallen 4 300 000 Stück auf Kieferschwellen, 900 000 auf Eiche, 400 000 auf Fichte. Frist für die Einreichung von Offerten im V. Departement des Verkehrsministeriums bis zum 25. Oktober. Hopfen. Saaz, 11. Oktober. In der Umgegend beträchtliche Nachfrage. Einkäufe werden vorwiegend auf Rechnung des Auslandes getätigt. Gezahlt werden: Für guten, mittleren und prima Hopfen 1900 bis 2150 tsch. Kronen pro 50 kg, schlechtere Sorten 1800 bis 1850.

Metalle. Berlin, 12. Oktober. Preise in deut-

2150 tsch. Kronen pro 50 kg, schlechtere Sorten 1800 bis 1850.

Metalle. Berlin, 12. Oktober. Preise in deutscher Mark für 100 kg: Elektrolytkupfer, Lieferung cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam 114.75, Original-Hüttenaluminium 98—99 Prozent in Block, Barren, gewalzt und gezogen 190, in Barren gewalzt und gezogen 194, Reinnickel 98—99 Prozent 350, Antimon Regulus 85—90, Silber 900 fein 79.75—81.25 pro kg, Oold im Freiverkehr 2.80—2.82 pro Gramm, Platin im Freiverkehr 9.50—11 pro Gramm.

# Schlussk urse.) Posener Börse.

| Notierungen in %:  8% staatliche Goldanleihe (100 G21.)                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 Ronvertierungspfand. d. P. Ldsch. (100 zł) 50.00G 50.00G Notierungen je Stück: 69 Rogg.Br. der Posner Ldsch. (1 D-Zentner) — 28.00G 30 Posener VorkrProvObligat. (1000 Mk.) — 31/29/2 Posener VorkrProvObligat. (1000 Mk.) — 40/2 Posener VorkrProvObligat. (1000 Mk.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |

### Industrieaktien.

| Bk. Kw., Pot. Bk. Przemył. Bk. Zw. Sp Zar. P. Bk. Handl. P. Bk. Ziemian Bk. Stadthag. Arkona Browar Grodz. Browar Krot. Brzeski-Auto Cegielski H. Centr. Rolnik. Centr. Rolnik. Centr. Skór Gukr. Zduny Goplana Gródek Elekt. Hartwig C. H. Kantorow. | 11.00G | 80.00G<br>0.50G<br>—<br>11.00G<br>—<br>46.00G<br>—<br>42.00G | Hurt. Skor. Herzf. Viktor. Lioyd Bydg. Luban Dr. RomanMay MlynWagrow. Miyn Ziem. Pap. Bydg. Piechein Piótno P.Sp.Drzewna Tri Unja Wytw. Chem. Wyr. Cer.Krot. Zat Zw. Ctr. Masz. Sp. Stolarska | 215.00G | 48,50B |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|

U. = Nuchfrage B. = Angebot. += Geschäft \* = ohne Ums

Der Zioty am 12. Oktober 1928: Zürich 58.25, Loudon 43.25, Neuyork 11.25, Riga 58.65, Bukarest 18.18, Prag 373.75, Budapest (Noten) 64.15—64.45.

### Danziger Börse. Amtliche Devisennotierungen.

| THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN | THE REAL PROPERTY. | the same of the sa | -               | -               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Devisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13. 10.<br>Geld    | 13. 10 Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12. 10.<br>Geld | 12. 10<br>Brief |
| London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.0125            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.0125         | -               |
| Newyork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               | -               |
| Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57.75              | 57.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.74           | 57.81           |
| Noten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MALE            |                 |
| Engl. Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               | -               |
| Dollar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               | -               |
| Reichsmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57.77              | 57.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.77           | 57.91           |

### Warschauer Börse. Fest verzinsliche Werte.

| 50% Dollarprämien-Anleihe fl. Serie (5 Doll.)<br>52% Staatl. KonvertAnleihe (100 zł.) | 3.10,<br>96.50<br>67.00<br>85.50<br>103.25 | 95.50<br>67.00<br>86.00<br>103.00<br>61.10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

### Industrieaktien.

|   |                               | 13. 10.       | 12.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The state of the s | 13.10.             | 12.10. |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|   | Bank Polski.                  | 174.50        | 174.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nafta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | -      |
|   | Bank Dyskont.                 | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Polska Nafta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                  | 0 200  |
|   | Bk. Handli.W.                 | 120.00        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nobel-Stand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.00              |        |
|   | Bk. Zachodni                  | 32.50         | 32.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cegielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 44.00  |
|   | Bk.Zw. Sp.Z.                  | _             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fitzner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | _      |
|   | Grodzisk                      | 37.50         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lilpop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37.00              | 37.00  |
|   | Puls                          | -             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modrzejów .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37.00              | 37.00  |
|   | Spiess                        | _             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norblin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | 250.00 |
|   | Strem                         |               | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Orthwein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |
|   | Zgierz                        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ostrowieckie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117.00             | 118.00 |
|   | Elektr. Dabr.                 | -             | 88.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Parowozy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.25              |        |
|   | Elektryczność                 | _             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pocisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *0.10              |        |
|   | P. Tow. Elekt.                | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | _      |
|   | Starachowice                  | 47.75         | 47.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rudzki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | -      |
| 1 | Brown Bovery                  |               | -0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staporkow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |
|   | Kabel                         | -             | 10000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ursus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                  | _      |
|   | Silai Sw.2, Em.               | -             | 118.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zieleniewski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | -      |
| 1 | Chodorów.                     | _             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zawiercie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.75              | 19.50  |
| ı | Czersk                        | _             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Żyrardów .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |
| ı | Czestocice .                  |               | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Borkowski .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. <u>1</u> . 3. 3 |        |
| 9 | Goslawice                     | -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Br. Jabikow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | +      |
| 1 | Michałów                      | -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Syndykat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |
| 1 | Ostrowite .                   | 10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haberbusch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223.00             | 223.07 |
| 3 | W. T. F. Cukru                | -             | 57.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Herbata .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240100             |        |
| 1 | Firley ,                      |               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spirytus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | _      |
| 1 | Lazy                          | 8.00          | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zegluga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |        |
|   | Wysoka .                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Majewski .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |
|   | Drzewo                        |               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mirków .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | _      |
| ı | Wegiel                        | 102.00        | 101.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lombard .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,000              | -      |
| ı | 10                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CL AND             |        |
| ı | problem to the control of the | State and the | DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30000              |        |

### Amtliche Devisenkurse.

| Berlin*)     212.09     212.50     212.07     22       Brüssel     123.60     124.22     123.65     31       Heisingfors     1     43.15     43.36     43.15     43.86       London     43.15     43.36     43.15     43.88       New-York     8.88     8.92     8.88       Paris     34.74     34.915     34.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10<br>iel |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Brüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.35      |
| Helsingfors 43.15 43.36 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 | 2.48      |
| London 43.15 43.36 43.15 43.<br>New-York 8.88 8.92 8.88<br>Paxis 34.74 34.915 34.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.27      |
| New-York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -         |
| Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .365      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,92      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.92      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.48      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,82      |
| Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.63      |
| Zurich 171.16 172.02 171.15 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.01      |

Tendenz: nicht einheitlich.

Notenkurse. Im privaten Bankverkehr zahlte man am 13. Oktober für 1 Dollar 8.86—8.87 zl., 1 engl. Pfund 43.06 zl., 100 schweizer Frank 170.81 zl., 100 fran-zösische Frank 34.68 zl., 100 deutsche Reichsmark 211.15 zl und 100 Danziger Gulden 172.08 zl.

### Berliner Börse.

Börsenstimmungsbild. Berlin, 13. Oktober, 13 Uhr. Nachdem im gestrigen Nachmittagsverkehr und an der Frankfurter Abendbörse eine leichte Deckungsneigung zu beobachten war und das Kursniveau sich etwas besserte, eröffnete die heutige Sonnabendbörse bei sehr ruhigem Geschäft im allgemeinen behauptet, Für einzelne Werte waren weiter leichte Besserungen eingetreten, doch hatten andere Papiere wieder kleine Rückgänge zu verzeichnen. Aus Amerika fehlten infolge des Feiertages Anregungen, und die sonst vorliegenden Werte fanden weuig Beachtung. Die Meldungen aus der Eisenindustrie lauten nicht sehr günstig, da die neue Verhandlung in der Textilindustrie für Dienstag angesetzt, und man hofft, dass eine günstig, da die neue Verhandlung in der Textilindustrie für Dienstag angesetzt, und man hofft, dass eine Einigung erzielt wird. Stärkere Hemmungen gingen aber von N. A. G. aus. Die Ankündigung eines Vertustabschlusses kam der Börse doch zu überraschend. Während die Spekulation aber anfangs trotzdem kleine Deckungen zum Wochenschluss vornahm, hielt sich das Risiko weiter zurück. Im allgemeinen blieben die Abweichungen nach unten nur klein, da man von der heutigen Farben - Aufsichtsratssitzung günstige Erklärungen über den Geschäftsgang erwartete, famd dieser Markt etwas mehr Beachtung. Auch sonst konnten Papiere wie Danatbank, Reichsbank, Karstadt, Polyphon und Salz-Detfurth 2—5prozentige Gewinne erzielen. Für N. A. G. kam zunächst kein Kurs zustande. Erst im Verlauf der Börse wurden 57½ Prozent (13 Prozent unter gestrigem Schluss) notiert. Die Vorgänge an diesem Markte verstimmten auch die übrige Börse und führten zu 1—3prozentigen Kursrückgängen. Nur die anfangs stärker gedrückten Rheinstahl konnten sich um 1 Prozent erholen. Angelben abbröckelnd Angländes fesquedlich Bosnier bis Rheinstahl konnten sich um 1 Prozent erholen. An-leihen abbröckelnd, Ausländer freundlich, Bosnier bis 74 Prozent, Türken bis 1 Prozent besser. Pfandbriefmarkt überwiegend schwächer, aber ohne grössere Umsatztätigkeit. Devisen im Zusammenhang mit der Geldversteifung infolge des Steuertermins angeboten. Mark fest, Holland und Spanien schwächer. Am Geldmarkt nannte man höhere Sätze. Tagesgeld 6—8 Prozent, Monatsgeld 8—9 Prozent, Warenwechsel ca. 654 Prozent 6% Prozent.

### Amtliche Devisenkurse.

|      |                        |                                       |                  |                 | -                |
|------|------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|      |                        | 13. 10.<br>Geld                       | 13. 10.<br>Brief | 12, 10.<br>Geld | 12, 10.<br>Brief |
| 14   | Buenos Aires           | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY. | 1/20/20/2019     | 1.764           | 1.768            |
| 100  |                        | 1.763                                 | 1.767            |                 | 4.204            |
| 3    |                        | 4.1955                                | 4.2035           | 4.196           | 1.927            |
| 9    | Japan                  | 1.926                                 | 1.930            | 1.923           | 2.154            |
|      | Konstantinopel         | 2.144                                 | 2.148            | 2.150           | 20.398           |
| =    | London                 | 20.355                                | 20.395           | 20.358          | 4.2055           |
|      | New York               | 4.196                                 | 4.204            | 4.1975          |                  |
|      | Rio de Janeiro         | 0.5015                                | 0.5035           | 0.5015          | 0.5035           |
| В    | Uruguay                | 4.266                                 | 4.274            | 4.266           | 4.274            |
| D    | Amsterdam              | 168.15                                | 168.49           | 168.23          | 168.57           |
| 200  | Athen                  | 5.425                                 | 5.435            | 5.425           | 5.435            |
| -    | Brüssel . , , ,        | 58,33                                 | 58.45            | 58.31           | 58.46            |
| B    | Danzig                 | 81.33                                 | 81.45            | 81.37           | 81.53            |
|      | Helsingfors            | 10.562                                | 10.582           | 10.563          | 10.583           |
| U.   | Italien                | 21,975                                | 22.015           | 21.98           | 22.02            |
| Bir  | Jugoslawien            | 7.355                                 | 7.389            | 7.370           | 7.384            |
|      | Kopenhagen             | 111.97                                | 112.14           | 111.95          | 112.17           |
| 235  | Lissabon               | 18.88                                 | 18.92            | 18.88           | 18.92            |
| 150  | Oslo                   | 111.89                                | 112.11           | 111.89          | 112.11           |
|      | Paris                  | 16.375                                | 16.415           | 16,385          | 16,425           |
|      | Prag                   | 12.435                                | 12.455           | 12.437          | 12,457           |
| 33   | Schweiz                | 80.745                                | 80.905           | 80.77           | 80.93            |
| 100  | Sofia                  | 3.031                                 | 3.037            | 3.034           | 3.040            |
|      | Spanien                | 67.79                                 | 67.93            | 67.89           | 68.03            |
| 4    | Stockholm              | 112.21                                | 112.43           | 112.25          | 112.47           |
|      | Budapest.,,,,,         | 73.14                                 | 73.28            | 73.18           | 73.32            |
| 38   | Wien                   | 58.99                                 | 59.11            | 59.00           | 59.12            |
|      | Kairo                  | 20,875                                | 20.915           | 20.875          | 20.915           |
| 14-5 | Reykjawik (100 Kronen) | 92.21                                 | 92.39            | 92.26           | 92,44            |
| 2    |                        | THE RESERVE                           |                  | 02,20           | 02.44            |
|      |                        |                                       |                  |                 |                  |

Sämtliche Börsen- und Marktnotierungen

sind ohne Gewähr.

# Sommaria f

BYDGOSZCZ

# Grösste Pianofabik in Polen

Jahresproduktion bis 1500 Pianos. Gegr. 1905

Auf den diesjährigen Ausstellungen wurde die Firma mit folgenden Preisen ausgezeichnet:



Ausstellung Danzig: Ehrendiplom Ausstellung Paris: Grand Prix Ausstellung Paris: Goldene Medaille

Ausstellung Rogoźno: Große Goldene Medaille Ausstellung Kattowitz: Goldene Medaille

Ausstellung Wilna: Große Silberne Medaille

Teppiche-Linoleum

Tischdecken + + Überwürfe + + Möbel- und Dekorationsstoffe.

Gardinen-Haus S. Mornel, Poznan, Wrocławska 37.



Geh- und Sportpelze, Reise- und Chauffeurpelze von 160 zl an Mäntel und Paletots in allen Farben von 30 zt an Pelz-, Leder-, Gabardine-, Ulsterund Manchester-Joppen von 20 zt an bis zu den teuersten über 100 zl. In Anzügen Riesenauswahl in allen Qualitäten neueste Façons von 30 bis 180 zl. Knabenanziige, Joppen, Mäntel für Knaben u. Kinder, modernste Façons.

Arbeitskleidung für Berufe Herren-Artikel Wasche, Socken, Handschuhe, Mutzen sowie Hüte und Trikotagen.

Warme Wäsche in besten Qualitäten. Maßabteilung, schnelle und solide Anfertigung unter Leitung erstklassiger Fachkräfte.

Von der angegebenen Bekleidung sind Tausende Stück ständig auf Lager! Entschieden die niedrigsten Preise! Riesenauswahl! Erstklassige Stoffe, Verarbeitung und Schnitt wie nach Maß! - Fachmannische, rasche und reelle Bedienung Für weniger Bemittelte besonderer Preisnachlaß!

Größtes Spezialmagazin vornehmer Bekleidung K. FRUK, POZNAN, WODNA1

Luboń (Poznań)

empfiehlt

Obstbäume u. Obststräucher, Park- u. Ziersträucher, Rosen u. Koniferen, Heckenpflanzen.



Taschenlampen-Hülsen Daimon-Batterien, Daimon-Glühbirnen liefert zu den billigsten Preisen

nur an Wiederverkäufer

E. Schloński, Poznań Kwiatowa 2 - Tel. 2558



rennscher., Lockenwickl., Sportnetze, Rastermaschin., Bürsten Kämme, Rasiermess. Parfümer

billigst St. WENZLIK, Poznań Aleje Marcinkowskiego 19

2 eifer., gut erhalt

500-600 Ltr. Inhalt. gum Spiritustransport zu taufen gefucht. Off. mit Fabryka musztardy, octu i beczek, Mometa' Fr. Sachse, Wieleń Wiko

Rostenlos geben wir gegen Ruchporto Auskunft, wie Sie sich von vorzeitigen Schwächezuständen

Dr. Gebhard & Co., Danzig, Abtl. 65.

kauft die elegante Herrenwelt: Pulloper - herrenmesten Sportstrümpfe Socken Grikotagen

die bekannte Plüsch-Unterwäsche sowie sämtliche Herrenartikel

Potocki, Poznań pl. Wolności 10 Tel. 2702 (Ecke Fr. Ratajczaka). Tel. 2702.

A. KRETSCHMER

Poznań, św. Marcin 1. Sämtliche



Für Zimmer ert. Stud.d. Rechtsw. Unterr. f. Ghmn. Off. an Ann.-Exp. Zwierzyniecka 6, unt. 1661.

wünschtevgl.Lehrer 353.alt in Deutschland angestellt, aus bem abgetr. Gebiete ftb., mit geb. Dame aus gut. Familie. Alter nicht unter 21 J. Berm v. Berw. ang. Ausf. Bildoff. erb. an Ann.-Exp. Košmoš Sp. z o. v. Poznań. Zwie-rzyniecła 6, unter **1660**.



Neuheiten

Schneeschuhe Gummischuhe für Damen u. Herren

Grosse Auswahl! Niedrige Preise! empfiehlt

The Gentleman wa 1 Poznań 27 Grudnia Herrenartikel.

# Moner



gegen Ratenzahlung billigs in solider Ausführung

M. Stanikowski Poznań, Wożna 12 (Butelska).

# Radioapparate!

3 Campen-Apparat 100.— zl. 4 Campen-Apparat, starter Empfang, mit Ausschaltung der städt. Station 160 .- zł. Gin ftige Zahlungsbedingungen, bieselben wie bei Bartauf. Preislisten gratis.

Witold Stajewski Poznań, Stary Rynek 65

# Pelze

in großer Auswahl

Magazin u. Fabrik für Damenbekleidung

Ntadystaw K

Poznań, Stary Rynek 90 gegenüber dem E.

| STATE OF THE PERSON | THE RESERVE |        |      |    |   |         |        |
|---------------------|-------------|--------|------|----|---|---------|--------|
| 6                   | 28          | Fiat . |      |    | 4 | sitzig, | offen  |
|                     |             | Fiat . |      |    | - |         |        |
|                     |             | Fiat.  |      | *! |   | "       | gesch  |
|                     |             | Fiat . |      |    |   | "       | offen  |
|                     |             | Opel   |      |    | 4 |         | ,,     |
|                     |             | Protos |      |    | 6 | "       | 22 .1  |
|                     |             | Protos |      |    | 6 | ,,      | geschl |
|                     |             | Adler  |      |    | 6 | "       | offen  |
| 12                  |             | Steyr  | . 19 |    | 5 | "       | "      |
|                     |             | 17 1 . |      |    | A |         |        |

Erskine in gebrauchtem jedoch einwandfreiem Zustand bietet als günstigste Gelegenheitskäufe an

# Poznań, ul. Dabrowskiego

Tel. 63-23, 63-65, 34-17.

Pelzwaren u. Felle aller Art verkauft am billigsten

T.M. Michalski, Poznan Szkolna 3, Tel. 25-85.

Umarbeitungen sowie Moder-

nisierungenin eigener Werkstatt.

# Steppdecken

gefüllt mit Watte, Schafwolle Daunendecken, Bettwäsche, sowie komplette Aussteuern Gardinen :-: Stores :-: Volle-Bettdecken

Fahryka Kolder "Poznań" Marcinkowsk. 25

Trikotage

ZYGMUNT Poznań, ul. 27 Grudnia 5

Bydgoszcz, pl. Teatral. 3

# Aus der Republit Polen.

dem "Nowh Dziennit" eine Unterredung ge-währt, in der er u. a. erflätte, daß er mit den Er-gebnissen der et u. a. erflätte, daß er mit den Er-gebnissen der 42. Session des Verwaltungsrates in Warschau zufrieden sei. Es wären nicht selten auf den internationalen Arbeitskonserenzen erhebliche Meinungsverzicher und den Ardwischen Bertretern der Arbeitgeber und den Ar-beiterbertretern zutage getreten. "Diesmal ist es beiterbertretern zutage getreten. au tieferen Differenzen nicht gekommen," so fuhr der Direktor fort, "und ich meiß nicht, welchem Moment ich dies zuschreiben soll, vielleicht zener ungewöhnlich herzlichen Almosphäre, die uns in Warschau auf Schritt und Tritt umgab. Bekanntlich ist mährend unseres Aufenthalts in Barschau der Lodzer Streik ausgebrochen. Es ist natürlich nicht unsere Sache, uns unmittels bar mit dieser Angelegenheit zu befassen, aber es ist unsere Aufgabe, die Katifizierung solcher Konventionen zu bewirken, die das komplizierte Arbeitsteren Arbeitsproblem in der Textilindustrie wirklich Da wir uns einer Prüfung der Schwierigteiten in der Tegtilindustrie widmen wollen, ist auf Antrag des Ministers Sotal ein Sondertomitee eingesetzt worden, dessen Zusammen = setzung noch nicht endgültig feststeht, zu dem aber auch sicher Sachverständige der Textil-industrie hinzugezogen werden."

# Polen und seine Macht zur See.

Barichau, 13. Oftober. Im Empfangssacle des Industrie- und Handelsministeriums veranstaltete das Nationalflottenkomitee eine Presse-tonserenz, auf der Handelsminister Awiat-towitien, auf der Handelsminister Awiat-towitien. Abet hielt, in der er u.a. ausführte: "In den letzten Jahren ist ein großer Bandel in der maritimen Einstellung des polni-iden Mattel einsetzten. Menn die neue Einiden Boltes eingetreten. Wenn die neue Ein-itellung weiter Juß faßt und eine im mer inte nibere Mitarbeit mit der Initiative der Regierung, der Selbsiberwaltungen und der völftschen Organisationen zu verzeichnen sein wird, dann können die arößten moralischen und wirtschaftlichen Grfolge erwartet werden. Es besteht eine Gruppe von Enthusia = sten, deren ganze Lebensfreude darin liegt, daran zu arbeiten, daß sich Polen zu einer im mer größeren Seen acht entfaltet. Man siößt immer noch auf die undernünftige, auf elementare immer noch auf die undernünftige, auf elementare Benoranz gestützte Behauptung, daß unsere maritimen Bestrebungen um den Ausbau des Hafens in Gdingen und der Handelsflotte nicht auf reale Birtschaftsbedürfnisse zurüczuführen wären, sondern auf die Absicht, frem den Interessen du schaden."

### Nach dem Mariawiten-Brozeß.

Arafau, 18. Oftober. Der "Juftrowany Rurier Codziennh" schreibt zur Beendigung des Maria-witen-Prozesses, daß jetzt der Kampf um die Ge-lundung der kranken Seelen begonnen habe. Der Kampf gegen Kowasski und andere Führer der Maxiawiten müßte weitergeführt werden, da auch das Gerichtsurteil die Ausbreitung des Uebels nicht

# Volemit zwischen "Morgenröte" und "Arbeiter".

Warschan, 13. Oktober. Zwischen dem "Nobot-aus: dem bisherigen Organ des Hauptvollzugs-lifechulett "Przedświt" ist eine ziemlich schar se Hendlatt "Przedświt" ist eine ziemlich schar se Polemi f entstanden. Obwobl in der ersten nifintschan, 13. Oktober. Bwischen dem "Robotaus, dem bisherigen Organ des Hauptvollzugslikenblatt "Przedświt" ift eine ziemlich scharfe
Bolemik entstanden. Obwohl in der ersten
daß der "Brzedświt" nicht des halb erhand der "Brzedświt" nicht des halb erich agen, bildete daß gerade einen der Hauptborwürfe des "Robotnik". Die Frage, wer

das ein Organ des Obersten Slawet.

Des Obersten Slawet.

Warschau, 13. Oktober. Die "Gazeta Barizamstau, 13. Oktober. Die "Gazeta Bar-

Coolidges Interesse am Zeppelinsug.

Feuer auf einer belgischen Werft.

Mißhandlungen

des Sozialisten Grumbach.

Baris, 18. Oftober. (R.) Dem "Betit Parifien" wird aus Mülhaufen gemelbet, baß ber spia-listische Abg. Erumbach, als er in einer Wahlbersammlung in Kolmar sprechen wollte, in ber ber

der Abg. Rosse das Wort ergreifen sollte, von lungen Leuten der katholischen Bereinigungen von Bettelspeim und Wittenheim angegrifesn und übel

Bugerichtet wurde. Auch einem Redakteur ber Beitung "La France de l'Eft" wurde übel mit-gefpielt. Ebenso einem Kriegsbeschäbigten. In ber Bersammlung kam niemand zu Worte, sie muthe

findet fich an ber Brandftätte.

mußte aufgelöft werden.

111

ener Feuerwehr b

Die internationale Arbeitskonferenz das neue Blatt finanziere, wird allerbings etwas aus weichend beantwortet, indem der "Argedswit" erflärt, daß seine erste Nummer nationalen Arbeitsamtes, Albert Thomas, hat dem "Rowy Dziennit" eine Unterredung gespährt in mehr als 10000 Exemplaren volltom men dem "Rowy Dziennit" eine Unterredung gespährt. für die Bufunft hoffe.

# Sestversammlung im Agrarreformminifterium.

Warichau, 13. Oftober. Im Agrarreform-ministers Staniewicz eine Festversammlung anlählich des zehnten Jahrestages der Entstehung der Landämter stattgefunden. Der Bersammlung wohnten u. a. bei: der frühere Minister Matow-ift, der Präsident der Staatsagrarbank, Sewerhn Ludfiewicz, und der Unterstaatsfekretär Rads wan vom Agrarreformministerium. Eine längere Rubtiewicz, und der Unterstaatssekretär Radman vom Agrarreformministerium. Eine längere Mege hielt Minister Staniewicz. Er betonke zu Beginn seiner Ausführungen die großen Schwierigkeiten, auf die in den ersten zehn Jahren die Arbeit an der Agrarreform gestoßen sei. Troß dieser Schwierigkeiten brauchten sich die Kandämter selbst dei fren gfeer Gemisse andämter selbst die fren gfeer Gemisse anschwie und ihrer Arbeitserge din ist ung ihrer Arbeitserge din nicht zu schwierigkeiten der Arbeitserge din die künftige Tärtigkeit dedeustet. Die Arbeit der Landämter habe auch einen großen Einfluß auf die Ksich de der Bedölkerung ausgeübt, die in den Arbeitsergebnissen immer mehr die Bedeutung des Agrarproblems begreise. Die Arbeit der Landämter misse um so mehr betont werden, weil sie im allgemeinen undankbar sei und den Beamten gewöhnlich keine Anerkennung don seiten der breiteren Deffentlichkeit bringe. Der ein zie Landämter von er füllte Kslicht.

Rach dem Minister sprach Departemenisdirektor Ing. Kasinstielt der Landämter. Rach Berausgährigen Tätigkeit der Landämter. Rach Berausgährigen Tätigkeit der Landämter.

Ing. Kasipsti von den vier Etappen der zehnjährigen Tätigkeit der Landämter. Nach Berausgabe des Gesetes vom 28. August 1928 über den
Bereich der Tätigkeit des Agrarreformministeriums und die Organisation der Landämter
bätten starke Bemühnugen um die Ausführung
des Agrarrefomgesetes eingeset, wobei aber
wegen grundlegender Mängel dieses Gesetes grökere reale Ergebnisse nicht erzielt worden wären.
Im Augenblick der Nebernahme der Regierung
durch den Marschall Pilsubskisse en blich
möglich gewesen, die Angelegenheit der
Durch sihrung der Agrarreform aus den bis
herigen politischen Bahnen auf den richtgen Weg, nämlich den Bahnen auf den richtgen Weg, ihrer Lösung zu verschieben. Die leite
Etappe habe weit konkretere Mesultate gezeitigt, als die drei vorangegangenen Etappen zeitigt, als bie brei vorangegangenen Gtappen aufammen.

## Unleihevollmachten für das Kabinett.

Barichau, 18. Oftober. Wie die "Epoka" mel-det, soll sich der Finanzminister mit der Absicht tra-gen, auf der nächsten Seimsession einen Gesetz-entwurf über Vollmachten für die Regierung zur Aufnahme von Auslands-anleihen einzubringen. In nächfter Zeit foll freilich die Aufnahme folcher Anleihen nicht

### Ein Sanierungsblatt des Obersten Slawet.

"Biljuditi". Baranowicze, 13. Ottober. (NB.) Die "Ga-zeta Baranowicta" verlangt, daß der Name Bara-nowicze, der einer Stadt von 25 000 Einwohnern und der größten Stadt in der Wojewodichaft nicht entipreche, in "Viljuditi" umzetauft werden solle.

# Eisenbahnunglüd in Glasgow.

Glasgow, 13. Cttober. (R.) Gestern abend er-eignete sich ein ernster Zusammenstoß im Tunnel außerhalb des Queenstreet-Bahnhofs von Glasgow. Ein Mann wurde getötet. Die Jahl der Verletten beträgt, wie gemeldet wird, 50. Der eine der be-ichäbigten Züge war der 9,45 Uhr abgehende Wbende-ichäbigten Züge war der 9,45 Uhr abgehende Wbendeerhögte ben Schreden bes Ungluds. Der Anprall erfolgte mit außerorbentlicher Wucht. Auf bas Alirren ber gerbrechenben Scheiben und bas Krachen bes eingebrückten Golzes ber Abteile folgte bas Stöhnen ber Berlegten. Als bie Gifenbahnbeamten burd ben bunflen Tunnel gur Unfallftelle eilten, hörten fie bas Rufen ber Manner und bas Schreien ber Frauen und Kinder, von benen viele verleht und andere zu Tode erfahrecht waren. In der Dunkelheit bes Tunnels, bebecht von Ruf und Teer, arbeiten bie Gifenbahnangestellten und Mergie verzweifelt, um ben Berletten und ben in ben Trümmern Eingekeilten gu helfen.

# Japan und China.

Landon, 18. Oftober. (R.) Ueber die fünf-tigen Beziehungen zwijchen Japan und China haben nach englischen Melbungen zwischen japanischen Ministerpräsidenten dem japanischen Ministerpräsidenten und dem Finanzminister der chinesischen Nationalregierung vorberreiten de Verhandlungen stattgeseinen. In diesen Berhandlungen soll eine weitgehen de Verkändigung zwischen den beiden Ländern erzielt worden sein. Der japanische Ministerpräsident hat gestern das japanische Kabinett über das Ergebnis seiner Ber iprechungen unterrichtet. Der Ministerpräsi-beit soll dabei zum Ausdruck gebracht haben, das Japan jetzt bereit sei, offizielle Berhandlungen mit Japan jekt bereit sei, offizielle Verhandlungen mit der chinesischen Nationalregierung zu eröffnen, borausgesett, daß diese Regierung Beweise ihrer Lufrichtigkeit zebe und nicht mehr an der Ausbedung des japanisch-chinesischen Verlieges dem Jahre 1896 festhalte. Der chinesische Finanzminister habe als Gegenleistung die Unterstützung der neuen chinesischen Zollpolitik durch Japan verlangt.

# Die Schlußtage der Pressa.

Der Sonnabend und Sonntag sollen zwei Erogtage werden, die der Ausspellung einen würdigen Abschluß geben. An beiden Tagen siehen als besondere Sehenswürdigkeit große Feuerwerke auf dem Programm. Beide Verschiedungen merden Göchildeskungen perden bestehen. anstaltungen werden Höchstleistungen pyrotechnischer Kunst zeigen, da mit ihnen ein Feuer-wertswettbewerb zwischen einer Kölner werksweitbewerb zwischen einer Kölner und einer Berliner Firma ausgetragen wird. Am Sonnabend ist das Fenerwert der Kölner Firma. So beginnt um 21 Uhr. Dem Charafter des Tages als Bolkstag entsprechend, ist der Einstrittspreis von 17 Uhr an auf 50 Kennig ermäßigt. Am Schlußtag der Presse, am Sonntag, gilt den ganzen Tag über der berbilligte Eintritt von 50 Kennig. Um 11 Uhr ist in der Großen Halle im Beisein von Kerretern der Keichs- und Staatsregierung die Schlußfeier der Presse. Die Gallen bleiben noch den ganzen Tag bis um 18 Uhr geöffnet.

Am Abend beranstaltet die Arbeitsgemeinschaft

Am Abend beranstaltet die Arbeitsgemeinschaft der Kölner Presse in sämtlichen Käumen des Messehofes den ersten Kölner Presse all. Während der Ansahrt zum Ball wird von 20 Uhr 40 Winuten die 3 n ze Reist ut von der Könschriffe Rheinfront der Bressa von der Sängebrude bis gur Rheinterrasse im roten Schein benga-lischer Feuer erstrahlen. "Die Bressa in bis zur Kheinterrasse im roten Schein den ga-lischer Feuer erstrahlen. "Die Pressa. Flammen!" Um 28 Uhr solgt das große Schluß-seuerwerk der Berliner Firma, und man wird dann entscheiden können, welches Feuerwerk am schönsten war. Die Entscheidung wird alkerdings nicht leicht sein. An beiden Tagen gibt die Dom-und Rhein beseuchtung den Abschluß.

# 3um Sall Horan.

Baris, 13. Ottober. (R.) Die Agentur Habas berichtet, daß in die Angelegenheit Horan ein dem Bressedienst Onai d'Orjah zugestellter Attaché, bessen Par adif genannt wird, und ein franzödeffen Na. sischer I nalist ermittelt ist, der im Pressediro des franzosischen Außenministeriums aus und einziging und nebenbei auch sür die Gearst-Presse gearbeitet haben soll. Seinen Namen, Riger Delaplanque, meldet "Deubre". Das "Echo de Paris" erstärte, daß Horan außer der Zirhlarnote, die Ursache des französischenglischen Flottentompromisses erläuterte, noch einen Anhang zu diesem Absommen erhalten haben soll. Die Agentur Have gestellt der misse, inwieweit gegen die in die Angelege seit verwisselten Beamten und Journalisten aus Frund der geseicheit verwisselten Beamten und Journalisten aus Frund der geseicheit verwisselten Beamten und Journalisten aus Frund der geseicheit Strafbestimmunliften auf Grund ber gesetlichen Strafbestimmun= gen borgegangen werden fann. In Fragi fämen Geldstrafen von 100 bis 500 Frank und Ge fängnisstrafen von 2 bis 500 grant und Ge-krant general geschaft von 2 bis 50 grant und Ge-Krant gerift das Gerücht auf, Horan habe für die Beschaftung des Dokuments 10 000 Dollar verausgabt und fragt, ver hat diese Summe erhalten, etwa der französische Journalist oder der Beamte des Quai d'Orsan oder jemand anders? Es sei wahrscheinlich, daß die Summe unter die verschieden en in dieser Angelegenheit verwickelten Versonen verteilt

# Horan auf der Flucht.

London, 12. Oktober. (M.) Der amerikanische Zeitungskorrespondent Horan in Paris, gegen den die französische Regierung die Ausweisung verfügt haite, der aber noch einmal von der Parisser Bolizei vernommen werden sollte, ist nach Belgien und von dort nach England gespenden. Bildersaal beutschen Lebens in Bild und Wort mit 483 Abbildungen und 48 Kunstspering heilagen, zeb.

Bu beziehen durch die Buchhandlung der Drusternia Concordia, Sp., Akc., Poznań, ul. Zwierzhsperingen und von dort nach England gespenden.

angeblich der polnische Gesandtschaftsrat Muhl = reift. Bei seiner Untunft in Bruffel erklärte ftein aus Bruffel übernehmen. ber Rorrespondent, daß er sich in der amerikader Korrespondent, daß er sich in der amerita-nischen Botschaft in Baris aufgehalten habe, um michen Vollschaft in Faris aufgehalten habe, um der Neugierde der französischen Journalisten zu entgehen. Weiterhin wandte sich der Korrespons-dent in scharfen Worten zegen die Maß-nahmen der Pariser Vollzei. Gestern abend noch ist er über Antwerpen in London eingetrossen und wird sich alsbald nach Amerika zurückbegeben. Der amerikanische Zeitungskönig Hearst, der Auftrag-achen dieser Korifar Vorrespandenten hatte geitern omerikanische Zeitungstong Hearn, der Aufriagsgeber diese Kariser Korrespondenten, hatte gestern eine Unterredung mit dem Präsibenten Cooslidge und teilte mit, daß er den Korrespondenten angewiesen habe, so fort nach Amerika zusrückzuschen. Die Pariser Perhastung zu entsgehen. Die Pariser Presse erklätt heute überseinstimmend, daß der amerikanische Korrespondent in der Bearit-Presse veröffentlichte Geheimschreiben tatsächlich gekauft habe. Als Kaufsumme wird ein Preis von 13 000, von an-derer Seite auch ein Preis von 42 000 Marf gederer Seite auch ein Kreis von 42 000 Wart genannt. Das Dokument sei dann von dem Korrespondenten zunächst telephonisch nach Lonzdon weitergezeben worden. Weiterhin wird aus Karis gemeldet, daß der Korrespondent aus der englisch-amerikanischen Pressevereinigung in Parisausgeschlossen worden sei, weil er über die Gerkunft des Schriftstüdes falsche Angaben gemacht habe.

# Griechenland und die Balkanpolitik

Der griechische Ministerpräsident Benizelos ist in Belgrad von Presse und Dessentlichkeit mit besonderer Wärme begrüßt worden. Es geschieht wohl nicht nur zur Pflege geschichtlicher Erinne-rungen, daß man in der Belgrader Presse besonders start die Rolle unterstreicht, die Benizelos mährend des Weitkrieges als Großagent der Entente durch die gegen den König Konstantin zugunsten Serbiens und der Ententemächte angezettelte Revolution hinweist. Man möchte gar zu gern Benizelos wieder als den Gefolgsmann der Parifer Politik begrüßen. Das Balkanlocarno der unter englischfranzösischer Schutherrschaft geeinigten Staaten gebort in den Rahmen der zwischen London und gehört in den Rahmen der zwischen London und Katis getroffenen Abmachungen. Benizelos, der aber vorher auch in Kom gewesen ist, hat seinerzeit bei seinem Besuch in London schon den Gedanken eines Militärbündnisses mit Südslawien adgewiesen, weil ein Militärbündnisses mit Südslawien adgewiesen, weil ein Militärbündnisses mit Südslawien adgewiesen, weil ein Kilitärbünd gegen Ftallien oder Bulgarien genen Falle gegen Ftallien oder Bulgarien geruchtet sein müsse. Sowird für Siddslawien wohl wur ein Freundschaftsbündnis in gewohnter Form übrig bleiben und ein Abkommen über die südslawische Freizone von Salaviki

Die Sinigung über die Salonikifrage dürfte Bor-bedingung für den Abschluß des Freundschafts-bündnisses sein. Die Presse in Belgrad jucht Benizelos klar zu machen, daß die griechtich-südstamisschen Gegensätze nur geringfügig seien und daß Griechenland keine Angk vor einem südstamischen Imperialismus, namenklich hinstchtlich des Salo-niki-Freihafens, zu haben brauche. Die Ausein-andersetzungen über die Salonikifrage finden zwiandersetungen über die Sakonikirage finden awischen den technischen Sachorikirage finden awischen den ben technischen Sachorikirage finden awischat. Das läßt darauf schließen, daß Südstawien beitrebt ist, seinen Freihafen auch für militärische Zwecke benuhen zu können. Die Anwesenheit des einstweilen immer noch die Bewilligung einer Benuhung von Saloniki für militärische Zwecke und südstawischen Generaliadschefs und des Chefs des Nachrichtendienstes in Paris gibt diesen Bermutungen einen bestimmten Sintergrund. Man verlucht Wasssenschen den der Weutzalisch zu kleiden. Wenn man die Rückehr des Benizelos in Amt und Macht auch aus allen diesen Gründen in Paris und London unterstützt und mit vordereitet hat, so dürste man sich doch darin täuschen, daß der wandlungsfähige Kreiter unter den neuen politischen Berhältzussen ohne weiteres sich zum Werkzeuge der Ententepolitik hergeben wird.

Auch Benizelos hat in den Jahren seiner Burud-haltung die Entwicklung besonders Italiens genau beobacktet und absichtlich seinen ersten Reisebesuch nach Rom gelenkt und dort beruhigende Erklärungen zum Teil sehr weitgehender Nahur, besonders in der Zwölfinselftrage, wohl aber auch über die Beziehungen zu Südslawien abgegeben. Sitt allerdings nicht daran zu zweiseln, daß der gesichte griechische Staatsmann es bersuchen und verstehen wird, die günstige Lage seines Landes zwischen den am Balkan interessierten Mächtegruppen in sehr weitgehendem Wase auszumuzen, ohne sich, wie im Kriege, wieder einseitig zu binden. Die Ersahrungen, die Benizelos mit den Bersprechungen der Erofmächte im griechisch-fürkischen Kriege hat machen müssen, ermuntern nicht zur Weiederholung gefährlicher Abenbeuer. beobachtet und absichtlich seinen ersten Reisebesuch

Bien 13. Oftober. (R.) In Griechenland wird die Errichtung einer Reihe von Flugzeug it at ionen geblant. Die Bauarbeiten für diese Flugzeugitationen sollen bemnächst vom griechtschen Berkehrs. minister zur öffentlichen Ausschreibung übergeben

# Die heutige Ausgabe hat 18 Seiten

Berantwortlich für ben politischen Teil: Johannes Genftleben für danbel und Birtschaft: Gulde Baede. Kür die Teile: Aus Gtabt n. Annb, Gerichtstaal n. Drieffasten: Rudolf herbrechtsmeyer. Für ben übrigen redaktionellen Teil und für die illuskrierte Beilage "Die Zeit im Bilb": Johannes Genftleben. Für den Angeigen und Keflameteil: Margarete Wagner, Kosmos Sp. zoo Berlag: "Bosener Tageblatt". Druck : Drukarnia Concordia Sp. Akc Gämtlich in Bolen. Zwieranniecta

Wir bieten folgende Prachtwerke antiquarisch, gut erhalten, freibleibend, zum Rauf an: Meisterwerke ber Holsschneibekunft, geb. mit

Chaldidanitt . Die Berliner Jubilaums - Runftausftellung,

geb. Die Rheinfahrt. Bon den Quellen des Kheins dis zum Meere, geb., mit Gold-

Bilberfaal beutscher Geschichte. Zwei Jahr-tausende deutschen Lebens in Bild und Wort mit 483 Abbildungen und 48 Kunst-

# Billigung des Hirtenbriefes des Erzbischofs von Strafburg.

Paris, 13. Oftober. (R.) "Journal" veröffent-licht eine Melbung aus Strafburg, wonach ber Erzbischof von Strafburg, Auch, vom Bapft und bom Karbinalftaatssekretär, Gasparri, je ein Schreiben erhalten habe, in benen sein Hirenbrief und sein Brief an die Geistlickeit des Eljaß gestilligt und er zu seiner Haltung beglüde. win sch werbe.

### Die Hauseinstürze in Prag. Bisher 37 Tote.

Brag, 13. Ottober. (R.) Bei bem Hauseinsturz, gen aus biesen Län trages eingetroffen.

fich bisher feftstellen lagt, teine Menichen-opfer zu beklagen. Bei bem hauseinsturz bes Betonhauses in Boritsch beträgt bie Zahl ber bis-her ausgegrabenen Leichen 37.

Die letten Telegramme.

### Bashington, 18. Oktober. (R.) Prösident Coo-lidge berfolgt den Flug des "Enaf Zeppelin" mit gespanntem Interesse. "Serald Tribune" zusolge deabsichtigt Coolidge, nach Eintressen des Lust-schiffes in Lasesbire der deutschen Rezierung Elückwissen Bon Sünefeld in Bachamai gelandet Baris, 13. Oftober. (R.) Savas melbet aus Sanot: Der Flieger von Suenefelb lanbete geftern nachmittag in Bachamai, von wo er nach Ranton, Schanghai und Totio weiterfliegen will. Antwerpen, 18. Oktober. (R.) Gestern abend geriet in den Wersten von Hoborten eine große Halle in Brand. Die Antwerpener Feuerwehr be-

### Berurteilung des Bürgermeifters von Königftein durch das englische Militärgericht.

Wieshaben, 18. Oftober. (R.) Das englifch : Militärgericht verurteilte ben Burgermeifter willtargeria) berurrente ben Burgermeiner von Königkein im Taunus, welcher anläßelich ber Burgbeleuchtung ber Kurkapelle bie Erlaubnis zum Spielen bes Deutschlandliebes erteilt hat, zu 100 Mark Gelbstrafe.

# Um Montag Generalstreit in Lodz. Barichan, 13. Oftober. (R.) Der oberfte Rat ber ingialifition Gemerkichaftsverbanbe für Lobg beichloß gum Zeichen ber Solibarität mit ben ftreikenben Textilarbettern für nächften Montag

# Das Eisenbahnungluck von Freifing

einen eintägigen Generalftreit.

Berlin, 18. Oftober. (R.) Das Etfenbahnunglud am 12. August 1926 bei Freifing in Bayern bilbete gestern ben Gegenstand einer Revisionsverhandlung por bem Reichsgericht, bas ben Freispruch bes Land-gerichts Minchen II aufhab. Die Sache ift auf gerichts München II aufhob. Die Sache ift gur nochmaligen Berhandlung und Entscheibung an bas Landgericht München II gurudgemiejen

# Südamerita und der Untitriegspatt.

Bashington, 13. Oftober. (R.) Kellugg sprach bie Neberzeugung aus, baß alle südamerikanischen Länder schließtich bem Antifriegspakt beitr ten würden. Bisher seien nur freundliche Mensprun-gen aus biesen Ländern über das Endziel des Ber-trages einzeterties

Ihre Vermählung geben bekannt

# Werner von Borck Elisabeth von Borck

geb. von Scheele

Jadowniki, den 8. Oktober 1928.



E. Lehmann

Poznań, ul. Wrocławska 18.



Ansertigung vornehmer und gediegener Pelzbekleidung in eigener Werkstatt.

# Ständig großes Lager in allen Arten von Fellen und fertigen Stücken.

vom einfachsten bis zum edelsten Pelzwerk.

Billigste Preise!

Lagerbesuch unbedingt lohnend!

Felle aller Art werden zum Zurichten angenommen.



Das größte und pornehmste

Täglich von 8 Uhr abends ab:

Das grosse Herbst-Programm Mässige Preise!

Jeden Sonn- u- Feiertag

Fipe o'clock-



Poznań-Wilda ul. Traugutta 9 (Haltestelle der Straßen-

bahn ul. Traugutta, Linie 4 u. 8) Werkplatz: Krzyżowa 17 Moderne

Grabdenkmäler undGrabeinfassungen in allen Steinarten

Schalttafeln, Waschtisch - Aufsätze Sämtl. Marmorplatten

Auf Wunsch Kostenanschläge

KONDITURE POZNAN TEL. 32 - 28.

# Tanz-

auch älteren Personen, erteilt 21. Antoszewski, Tanglehrer, Poznań, Zielona 3.

# Ule ideale **Handarheiten** ältestes Spezialgeschäft Toilettecreme Firma Geschw. Streich,



Zu haben in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien

Wanzenausgasung. Einzige wirks. Methode Ratten töte m. Pestbaz. viel. Dankschreib, vorh

Poznań,

ul. Kantaka 4, Il. Etg.

AMICUS, Kammerjäger, Poznan ul. Małeckiego 15 Il

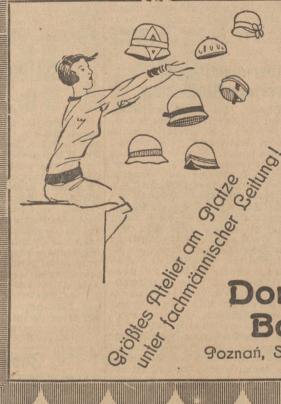

besonders preismert

Fescher Filzhut modern garniert . 1950 Kappenarlige Filzhüte mit kleid-samer Garn. Kleiner glockenart. Out mit Leder- 1500 1050 hüte für ältere Damen ..... Aparte Meuheit Filz m. Sammet 1800 850 Baskenmützen in allen Farben .

Kostümschals Seide, neueste Form . . .

1175

Dom Towarowy Bazar Poznański g. z o p.

Poznań, Stary Rynek 67-69 (Ecke ul. Szkolna).

Unläglich des 50 jährigen Zubiläums der Inneren Mission findet vom 4.—8. November in Posen die

# Rirchliche Woche natt. Sie wird Tausende von Fremden in unsere Stadt jühren. Zu ihrer Unterbringung suchen wir

Gaitauartiere.

Wer solche unentgeltlich ober gegen Bezahlung von 4 zł (Nachtquartier mit Frühstück) zur Berjügung stellen will, den bitten wir um Meldung bis zum 20. Ottober an die Geschäftsstelle der

Inneren Miffion, Boznań, Szamarzewskiego 3.

Salon für elegante Damenhüte Trauerhüte. Seidene Strümpfe Ballblumen

> Margarete Schulz Poznań - św.Marcin Nr.411



bester Qualität

für zł. 2200. bis 3000. liefert

auch gegen Teilzahlung bis 18 Monate bei ca. 1/3 Anzahlung

Sommerfeld



Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 56, Größte Pianofabrik in Polen, 150 Arbeiter Tel. 883 u. 458 Gegr. 1905



# Von der Reise zurück! Dr. Bochyński

Spezialarzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten Poznań, Kramarska 19/20, Tel. 3132

pl. Wolności 11

empfiehlt

Brillanten, Perlen, Smaragde

Saphire

Soeben eingetroffen: Brillanten-Ohrringe

Broschen, Ringe

Neueste Pariser Fassons. Konkurrenzlose Preise

werkstatt hergestellt von 155.— zł an. Große Auswahl i. Pelzfutter u. Felle jed. Art Massanfertigung! Pelzjack. u. Unterhos.

Magazyn Futer i Odzieży B. Hankiewicz-Poznań l. Wielka 9 (Eing.ul. Szews

Pelze

all. Art. f. Damen u. Herren nach Maß werd. billigst rep. umgearb. n. d. neueft. Mod. empfehle auch zu d. allerbill Breisen Felle, Pelzmäniel f Herren u. Damen in groß. Auswahl a. auf Abzahlung Pracownia Futer

ıl.Sew. Mielżyńskiego 22 Il. Etg. Front.

# Gold-

und Silbermünzen antifen Schmud und alte Silbergegenstände kaufe und zahle die höchsten Preife.

W. Kruk Juwelier und Goldschmied Poznań, 27 Grudnia 6.

# Friedhafsverwaltung ul. Glogowsta 50



GROSTES SPECIALHAUS

ZWAREN

EIGENE ATELIERS FUR MASSANFERTIGUNG

Der Einkauf von Pelzwaren ist Vertrauenssache Mein seit über 85 Jahren bestehendes Specialgeschäft leistet Garantie für fachmannisch sau, A DO PRNISIERUNGEN BERETTWILL berste Arbeit u.tadellosesgesundes Fellmaterial